



Erscheint jeden Mittwoch.

herausgegeben von der MENNONITE PUBLISHING COMPANY, ELKHART, INDIANA.

[Preis: 75 Cente per Jahr.

19. Jabrgang.

16. Februar 1898.

No. 7.

21us mennonitischen Kreifen. Mafchine gang genau ben Anochenbau bier, die da Luft haben, fich im cana- verschiedenen Zeiten Texas burchgereift,

Vereinigte Staaten.

Ranfas.

Inman, 2. Februar 1898. Schon oft haben wir in bem werten Blatte mar. Greigniffe aufgezeichnet gefunden, wo man fich die Erfahrung Underer gu Rugen machen fonnte, und ift Diefee feinem Gehilfen ju einer zwei und einja auch febr munichenswert. Go bachte viertel Stunden bauernben verhaltnis ich, konnte wohl auch unfer Fall einem vollen Operation und entfernten Die babin auch noch genieße, verbleibe ich find Landagenten darauf aus Geld gu oder dem andern in etwaigen Gallen toten Anochenteile, indem er fie bom euer aller

au Rute tommen. Es ivar nämlich am 8. Oftober ter Unna, in ber Schule, auf ber leg-Anochenbruch gleich oberhalb des Ano-Elias Bipf, fprach bann nach wieder-Rnochen gefest haben tonne und riet wird. Dem Berrn fei die Chre! uns jum Bundarat ju geben, welchem gefdwollen, bis über bas Rnie, und in meinte er, er tonne es noch beilen. bie gerade jugegen maren, proteftier= fammen und ftellten fich große Schmergiges Fieber, fo bag fie oft und viel phantafierte, und die vielen Brandblafen befürchten ließen, daß es fich jeden Augenblid entgunden tonne. Bir bat- offentlich unfern Dant aussprechen. ten jest ichon langere Beit ben Rat ber Alten gefolgt und Leinfamenmehl aufgelegt, um bas Rufammengieben gu befoleunigen und womöglich bie Rnochen unbeschädigt ju erhalten. Diefes gelang uns jedoch nicht, benn als es am fecheten Tage anfing offen gu werden (und gwar oben am Rnie) zeigte fich bie Daterie anfänglich blutig, murbe jedoch immer gelber, fo daß julest tein 3meifel mehr fein tonnte, bak fie nicht bom Rnochen tam. Darauf ging es noch auf fechs berichiebenen Stellen auf und lief alfo aus fieben Bunden; fo fiechte fie langfam bahin. Go löfete fich bas Fleifch Bend, bom Anochen nach und nach, daß man benten muste ber gange Anochen fei tot. Rach einer Monate-langen, unermudholt erteilte Rat, es gu amputieren, mogu mir uns nicht entichliegen tonnerfuhren mir, bag Dr. Matibette in Morgen um 7 Uhr in Ranfas City,

Strahlen hindurch alles burchicheinen,

bes Rorpers befeben. Es ift Diefes eine bifden Nordweften ein Beim gu grunfcagenswerte Erfindung für Die Denfc. ben. beit; und burch felbige Mafchine murbe es une möglich genau festzustellen. wie immer febr icon, fo daß fich die Leute ben Bericht lefe, welchen D. 21. 23. viel bom Anochen noch unbefchabigt auf vielen Stellen recht wundern über von Inman, Ranfas, aus einem in

Um 14. Juni fdritten Dr. Datfhette, unterftust bon Dr. Graves und nen Landregen. Rnie bis jum Rnochel blos legte und ben größten Teil des Rnochens aus-1896, als unfere elf Jahre alte Toch- holte, fo daß nur eine gang dunne Mußenfchale blieb, und es fchien mir ten nachmittagspaufe durch einen uner= ber liebe Gott muffe ein gang befon= marteten Stok verurfacht, einen Sprung beres Bunder thun, wenn Diefes miebon der ungefahr zwei frug hoben Blatt- ber ausheilte. Doch zu unferer größten form that, welches einen teilmeifen Freude beilte es munderbar raich und mar in einem Monat gang gefüllt mit dels jur Folge hatte, welches bann noch bem fogenannten "puss", wenngleich folg im neuen Jahre. Wir find jest berichlimmert murde badurch, daß fie ber Argt nach ber Operation meinte, es hier nur vier Familien bei Bovina, ben zwei Meilen weiten Weg zu fuß mare beffer er hatte es amputiert, boch welche fich Mennoniten nennen, und gurudlegte und ben letten Teil besfel- glaubte er es tonne beil merben. Es ift ben unter fait unerträglichen Schmer= jur Zeit Diefes Schreibens fomeit aus-Der behandelnde Rnochenargt, geheilt, daß bas Dabden ichon im Saufe fleine Streden ohne Rrude geholter Behandlung Die Befürchtung ben tann und icheint es, als ob fie vielaus, daß fich geronnenes Blut am leicht nicht einmal fehr lahm bleiben

Es wird oft troden und unbedacht Rate wir dann auch ohne Bergug Folge gefagt: Borficht ift beffer als Nachficht; leisteten und riefen Dr. Graves bon es hat diefes in der That etwas fur Bibel und Teftament im Saufe, aber auch gegeffen. Dagu, mochte ich noch Landleuten an der hand ju geben. ftarb er in diefem Stadtchen um 12 Inman. Diefes mar bereits ber vierte fic, benn etwas vorbeugen ift viel Tag und das Bein ichon ziemlich an- leichter als es fpater gut machen, digt bort. Es fceint beinabe, als wenn's überhaupt noch möglich ift. einem bebentlichen Buftanbe; jedoch Darum follte man, meines Grachtens nach, in folden und ahnlichen Fallen in Colorado doch gerade fo gut Gottes habe ich boch in Tegas ausgezeichnete ben und in ben Stadten, nie weiter als 85 Jahre, 9 Monate und 21 Tage ge-Wenngleich einige erfahrene Berfonen, nicht auf den Rat eines Arztes, und Erdboden als anderwarts, wo fo viele Felder Beigen gefeben, fo wie auch jur blogen Lebensfriftung bringen pilgert hatte. wenn's der Erfahrenfte mare, bin einen Befuche gemacht werden. Gott giebt Rorn und hafer. Teras ift natürlich tonnten. Rente und holg find große ten, machte er doch den Berfuch; boch Teil des Rorpers abnehmen laffen, fonohne Erfolg. Es jog fich immer mehr gu- bern man follte den Rat von mehreren irbifchen Bedarf. Dier in unferem men, wie es auch in andern Staaten Diefelben Artifel nie in Betracht tom- nach Rugland aus, wo er jum Manund berichiedenen Mergten einholen und gen ein; ju bem fand fich noch ein bit- nur erft abnehmen, wenn fie alle über- als wenn wir auch weit im Rorden einstimmen, bag es nicht anders gebe. 3ch mochte bier noch allen, die uns mit Rat und That jur Seite geftanden,

> Bir haben bier im mittleren Ranfas einen iconen, aber feuchten Binter und läßt biefes wieber auf eine gute Ernte boffen.

> Bu berichten mare noch, daß die Frau bes Beter Rliemer, welche eine Reibe bon Jahren als Beburtsbelferin thatig gemefen ift, in ber Racht bom 31. Januar auf ben 1. Februar nach längerem Leiben gestorben ift und foll ben 3. beftattet werden.

Alle Freunde und Befannte, fomie alle Lefer Diefes Blattes berglich gru-Jacob B. Reimer, früher Ronteniusfeld, Rugland.

Abilene, 12. 3an. - Um meilichen Behandlung bes Dr. Beter Ri- nem Beriprechen nachzutommen, laffe gut ein Jahr burchzutommen und hadert, Goffel, Ranfas, gelang es ihm, ich bier einiges folgen. Rachdem ich ben noch etwas übrig jum Bertauf. es jum Stillftand ju bringen, und Binnipeg am 4. Januar verlaffen, Unfer Bieb halt fich gang gut in ben glaubten wir über den Schwerpuntt fuhr ich dirett durch bis St. Baul, mo Rornftods; wenn's des Abends einge- meiftens gegen 60 Bu., in einzelnen Texas. Es waren wohl an 50 Biebhinuber gu fein, mußten jedoch ju un- ich einen Tag verweilte, um meine trieben wird ift's fo vergnügt als im Fallen bis 90 Bu. per Ader. Der Barone, die fuhren nach Fort Borth ferm Bedauern bald erfahren, daß bem notigften Gefcafte ju beforgen. Bon Frubjahr auf der beften Beide. Das Breis ift 20 Cents. Raturlich ift das jur Bieb-Ronfereng und man fagte nicht fo war, denn es fingen an tleine dort fuhr id am 5. d. D. D. weiter bis ift ein Bergnugen anzuseben; aber bei Sauptprodutt bei den fleinen Farmern uns, daß fie mohl meiftens Millionare Rnochen heraus ju tommen, welchen Mountain Late, Minn., wo ich mich alle bem ift's jest febr einfam. Man und befonders den Teganern die Baum- maren. Dagu ift Tegas wohl der auch bald großere folgten, bis wir am beinabe volle funf Tage aufhielt, und 24. Mary einen halbrunden vier Boll viele Befannte und Freunde befuchte. langen und inwendig holen Rnochen Auch find recht viele Auswanderungsluberaus nahmen. In ber Meinung, bag ftige unter ben Mennoniten in Minnees vielleicht jest beilen murbe, fanden fota, aber wie es fcheint, mehr für wir uns getäuscht und wurde es ftatt Rord-Datota, als für unfer icones beffer, unter Abmechselung immer Sastatcheman; nur Diejenigen, welche wir noch alle Freunde und Befannte in jeben Farmer ben Rat geben, nicht eine Spagierfahrt, namlich ben 15. mat, Rugland, ju bringen. folechter, bis julest nur noch wenig Sastatcheman gefeben, find entichieden Fühlung barin mar, und ber wieder- mehr für Sastatcheman, als für Rord- Rundichaulefer. Dafota.

Beftern, 21 Uhr nachmittags fuhr ich ten, faft unumganglich ichien. Bufallig von Mountain Late ab, und tam beute McRherfon eine fogenannte X. Strabl. Do. an, beforgte bier raich meine Be-Mafchine befaß. Es ift biefes, nebenbei fchafte und fuhr am 10:40 Uhr wieder Berte Rundichau! Obgwar es nicht feitdem bie Deutichen hierher getommen gefagt, eine elettrifde Mafdine, beren weiter bis Abilene, Ranfas, allwo ich meine Absicht ift, bie Tegas Rorrefpon- find, febr jugenommen. Doch findet wahricheinlich bis nadite Boche blei- dengen zu tritifieren, fo fuble ich es doch fie noch nicht die gebuhrende Beachtung. 1898. Letten Connabend wurde Beter Bagen und andere auf Schlitten fahfelbft durch vier oder funf Boll bide ben werde. - Es find bier, fo viel ich als meine Pflicht, auch ein Etwas über Da ich in Jowa und auch in Texas Did (Rugl., Liebenau) von der Reu- ren. Die Ernte ift bier biefes Jahr Gegenftande, als holg, Leder, Papier weiß, Eine Deutsche in der Umgegend, Texas fagen gu durfen. Benn ich Schweine gezogen habe, fo weiß ich aus felber Rirche aus begraben. Er mar mittelmaßig ausgefallen. Beigen habe u. f. w., ausgenommen Metall und mird mir baber die Beit recht lang auch noch nie in Tegas wohnhaft war, Erfahrung, daß fie bier fur die Salfte auf Besuch gegangen, und hatte fich ge- ich 13 Bufbel vom Ader erhalten, in

D. Ens.

(Nordweftern.)

# Colorabo.

Bobin a, ben 12. Januar, 1898. Berte Rundichau! 3ch dachte bir auch mal etwas mit auf die Rundreife gu geben, wenn bu fo gut fein wollteft und es in beine Spalten aufzunehmen. Bungr mituiche ich bir ben beften Gr. haben fo viel ich weiß, auch nicht im Erdifden au flagen, benn mir baben alle Nahrung für Menfchen auf ein es ift nicht fo, als wenn man eine Brewenn wir nicht fo viel wert feien, daß County fab es im Borminter fo aus, find. Bott fei Dant, in unferer Umgeden nach bleibt noch manches zu muniden übrig.

Unfere Ernte ift 56 Bufbel Beigen, 58 Bufhel Roggen, 48 Bufhel Gerfte, 25 Bufbel Bafer, 300 Bufbel Rorn, 75 Bufbel Rartoffeln; alfo benten wir

Rornelius und Sarab Toemien.

# Oflahoma.

habe natürlich Texas auch verfchieben-Die Witterung war bis bahin noch Rundichau in Ro. 2 bom 12. Januar, den fconen Binter; heute Morgen Texas mohnenden Farmer feinen Brief hatten wir in Ranfas City einen fco miebergiebt, bann fceint es mir boch lich. ein Etwas zu hoch getrieben, nicht mahr, Meinen Lieben babeim eine ichone ihr Tegaser? Tegas hat manches, Gefundheit munichend, welche ich bis mas mohl lobenswert ift. Naturlich machen; boch muß ich fagen, daß ich auch noch immer Agenten getroffen babe, benen man Butrauen ichenten tonnte, und wie ich aus berichiebenen Berichten erfahren habe, fo ift auch Auszug bier folgt. Der Schreiber Die-Dr. B. B. Sloffon nicht ein Dann. dem es um die Butunft einerlei ift. Benn es in dem Bericht heißt, baß feln icon in der Erde faulen, fo mag In der Wegend wohnen fehr wohlhafoldes ja auch portommen, aber mas bende Deutsche, Die als arme Renter Gartengemufe, bas mar aut gemachien. und jeder Laden ift mit folden Gemu- frafte angestellt. Der Schreiber diefes Jahr, auch das notwendige Futter für fen angefüllt. Fragt man dann, wo ift ein alter Mann in den 80ger Jahunfer Bieb; aber eins fehlt uns febr habt ihr das ber, dann beißt es, bas ren, hat fein Gifen im Feuer, und fein ber febr angenehm und marm. Ror. notwendig, denn bier ift fein Brediger tommt alles von Tegas. Raturlich nur Land zu vertaufen, er giebt nur den der uns mal eine Bredigt balt, und fo lange bis Otlahoma-Gemufe fur Rat, weil ihm diefe Gelegenheit ju von anderwarts ift icon lange teiner ben Martt reif ift. 3ch habe felbft in Ohren tam, und weil er gerne und gu auf Befuch gewesen. Bir haben zwar Teras das feinste Obst geseben und jeder Zeit bereit ift, feinen deutschen mehr gu ben Lebenden. Friedlich fagen, gebort alles was man fich nur uns mal jemand befucht und es ift bier für feinen eigenen Bedarf baut, fo fie, wie viele andere, es im talten Ror- Er ftarb an Altersichmache nachbem er auch hier Rahrung und Rleidung jum fehr groß. Run mag es ja bortom- Ronfumenten dafelbft, mahrend bier in feinem 8. Jahre mit feinen Eltern bortommt, daß mitunter auch bon an= feien, benn es mar immer ziemlich viel Benn es ber lieben Rundichau nicht gu Schnee, bis Weihnachten auch zuweilen lange wird, fo gedente ich bier noch ein Goldes wert. Mittel-Texas hat noch Meilen nordlich von Mountain Late. giemlich talt, aber jest fieht's wieder paar Texaser reden ju laffen, benn ich nie eine vollständige Migernte gehabt, welche Farm jest Beter Martens gebort. fo, als wir's die vier Jahre vorher ge= bin überzeugt, daß die mehr Erfah= wenn auch zuweilen bas Rorn in feiner Bon der Farm gog Freund Toems gur wohnt find, denn der Sonee ift alle rung von Teras haben als ich. Es Fortentwidlung des Bachstums leidet, Stadt, baute fich im oftlichen Teile ein weg, außer in Bertiefungen. Unfer beißt in bem Bericht, welchen ich aus fo profitiert Die Baumwolle und ber haus, welches er bis ju feinem Tobe Binterweizen und Roggen find auch einer Zeitung genommen habe, wie Bein dadurch. Die Trodenheit tommt bewohnt hat. Er war für fein Alter aufgetommen, denn Gott hat unfer folgt: "Pflügen für Weizen und Wei- nicht jedes Jahr, und dann nur fpat fehr rüftig und wurde noch immer re-Erbreich fcon genagt durch ben vielen genfaen find jest die Saupt- und Die im Juli und Auguft, wenn Die meifte gelmäßig bei den Gottesbienften in der Sonee, ben Er hat fallen laffen; alfo eiligste Arbeit ber Farmer. Ottober Feldarbeit gethan ift, und ber Farmer Bethel Rirche gefeben. hoffen wir wieder auf eine Ernte, ift bier der Monat, wo Beigen gefaet im Schatten fist. Dazu haben wir Der Berftorbene binterlagt eine alte wenn's Gottes Wille fein wird. Bir werden follte, obgleich bisweilen im ftets eine gute fuhle Golfbrife, welche Witwe und neun Rinder: acht Cohne Rovember gefaeter Beigen einen guten Die Bige milbert. Die Rachte find und eine Tochter, alle in Amerita und bung bem Leibe nach ziemlich gefund Ertrag liefert. In meiner Rachbar- burchaus fuhl und ber Farmer tann Die meiften um unfer Stadtchen berum und munichen unfererfeits auch dasfelbe ichaft wird wohl die doppelte Adergabl gut ichlafen. Ich fpreche aus Erfab- wohnhaft. Auch funfundbreißig Großallen Mitmenfchen; aber bem Beiftij- mit Beigen beftellt als im borigen rung. Sollte fich jemand geneigt fuh- tinder und zwei Urgroftinder betrauern Johre. Der gegenwärtige hobe Breis, len, Diefe Gelegenheit ju ergreifen, bin feinen Singang. anlaffen manden Farmer fein Weigen- Rat zu erteilen." Das waren uneigen- ber Bethel Rirche aus, beute Rachmitareal zu vergrößern. Der Ertrag mar nupige Texas-Berichte, benen man, tag um 1 Uhr. Leichenreben bielten bie meiftens swifden 20 und 30 Bu. per wie ich glaube, Butrauen ichenten follte. Brediger Balger und Regier und bar-Ader, gewiß recht aufriedenstellend, bei einem Breife von 85 bis 95 Cents per ein ausgearmter Staat ift. O nein, bofe nordlich vom Stadtchen. Rube Bufbel. Auch bie Saferernte mar ich bin noch nie mit fo vielen Milliona- wünfchen wir feiner Afche und Frieden alles mas erwartet werben tonnte, ren auf einem febnt fich boch nach mehr Gefellicaft, wolle. Auch ich habe diefes Jahr 100 barum möchten mal wieder mehr Leute Uder in Baumwolle, doch ift der Rein- etlichen Jahren fagte man mir in Coloradoluftig merden, daß es mehr gewinn bon meinen 40 Ader Beigen, Tegas, daß fie bort über 6 Millionen Dezember, 1897 .- Lieber Editor! Beil Rachbaricaft giebt. 3d mochte noch 30 Ader hafer und 40 Ader Rorn Dollars bereit haben gur Unterhaltung gerne langer in Colorado bleiben, aber wenigstens ebenfogroß, als bon ber ber Soulen. Dente faft felbft, fo ber ihr Ericeinen macht, fo bitte ich, bon nicht fo einfam. Bum Schluß grußen Baumwolle. Ueberhaupt mochte id herr will und wir leben, vielleicht noch uns ein Lebenszeichen in die alte Dei-Amerita, auch in Rugland, und alle alles auf eine Rarte gu fegen, fondern Februar, nach Teras ju machen. Will bier in einer Gegend, wo ber Farmer allen Lefern ber Rundichau ein beftes genwartig, außer einiger Ertaltung, eine große Musmahl in feinen Brobut- Bohlergeben muniche. ten bat, und bas follte er auch benuten und fo fich fichern gegen eine totale El Reno, 17. Januar, 1898. Fehlernte. Die Schweinegucht hat,

merben tonnen als im Morben. Das Rlima ift ihnen auträglich und fie find artig gefunden. Wenn ich aber in ber gefünder. Das biefer Teil bon Teras für Biehaucht fehr geeignet ift, ift mohl allgemein befannt. Der Grasmuchs ift febr reichlich und bei ben milben Bintern ift Füttern faft nie erforber= Unfere Unfiedlung gablt viele tüchtige Farmer aus ben berichiebenen Staaten bes Norbens, wie auch manche aus bem füblichen Teile Diefes Staates. unter benen fich ein friedlicher Betttampf in erfolgreicher Farmerei ab= fpielt."

Gin anderer Mann fchreibt aus Teras ein Aebnliches, wobon ein fleiner fes bat feit 26 Nahren, Die er in Teras Bubrachte, beinahe ben gangen Staat bereift, und ift feit 25 Jahren in Bartengemufe und befonders Rartof= Robertfon County anfaffig gemefen. man hier bei uns in der Stadt El Reno bintamen, und jest in einigen Jahren alle Frühjahr in ben Laden findet, eigene Farmen und guten Biebftand er bort fo bei vier ober fünf Stunden nämlich vom allerbeften uud feinften haben, auch Baargelb. Schulen find gelegen. Den nachften Tag des Abends allenthalben, und ausgezeichnete Lehr. ftarb er. men; ju bem trachtet ja jeder Fami- nesalter beranmuchs und beiratete. 3m bern Staaten Korn eingebracht wird. lienvater ein eigenes heim für die Sei- Jahre 1875 tam er nach Amerika und nen zu erringen, denn eigener Berd ift fiebelte an auf einer Farm anderthalb und die diesjährige reiche Ernte ver- ich jeder Beit jur Sand, Silfe und

Buge gefahren als in reichfte Staat an Schulland, benn per

Berh. Gubermann.

# Minnefota.

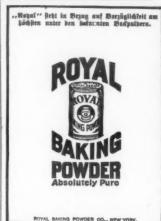

ju geben. Da er aber bes Abende nicht tam, fo gingen fie ibm entgegen und fanden ihn an ber Bahn, neben bem Damm, fprachlos auf bem Ruden liegen. Bei giemlich taltem Better batte

Bei Cornelius Rittels ift eine fleine Tochter angetommen. Wir haben wie-

Mountain Late, 4. Februar. 1898. Frang Toews, fen. jahlt nicht "Wie viele Deutsche haben es hier in Uhr mitternacht bom 8. auf ben 9. b. benten tann. Obgwar ich nicht genau fehr turger Beit gur Unabhangigteit M. Er mar feit bem vorherigen Freifagen tann, ob Texas genug Beigen und Bohlhabenheit gebracht, mahrend tag in unbewußtem Bustande gewesen.

In Deutschland geboren, manberte er

Das Leichenbegängnis fand ftatt bon Es follte teiner glauben, bag Teras nach bestattete man ibn auf bem Fried-

(Mt. Late Biem.)

# Canada. Ranitoba.

Bintler, (Rofenthal) ben 24. Die Rundichau faft in allen Weltteilen

Befund und am Leben find mir, Berichiedenes zu pflanzen. Bir find benn hiermit foliegen, indem ich noch Gott fei Dant, in unferer Familie gewelches bier in Manitoba oft vorfallt, aber ber Binter ift bier bis bato ein iconer ju nennen, gegen ben porjabris gen; an Froft ift es auch bismeilen an Graden bis in die zwanzig R. gewefen; Mountain - Late, 8. Februar aber wenig Schnee, fo bag einige auf Rnoden, und tann man mittelft biefer werben. Es find aber recht viele Leute fo bin ich bod ichon biermal und ju ber Untoften aufgezogen und gemaftet gen Abend wieder aufgemacht nach haufe Summa 1675 Buffel. hafer und Der Breis für Beigen ift 70 bis 75 feinem Boften megbleiben burfte. Cente per Buibel.

immer unter ben Lebenden; Die alten peta und Santa Fe Gifenbahn, welche Leute find von anno 1815, alfo 82 von ben Gigentumern ber fublichen Unftrengungen; baber muß man jest baut und es fehlten jest bie notigen Jahre alt. Der Bater Reufeld ift fei= Landereien amtlich gur Beforderung Die Bertreter bon ben berichiedenen Mobel. Sie maren fehr frob mit uns nem Alter nach noch ruftig; Die alte aller Ueberfiedler bestimmt worben ift, Staaten bes Bestens bafür intereffie- jufammen gu treffen und ergablten uns Mutter immer bettlägerig; Die eine ihre Dienfte erboten und bem Land: Seite ift ihr vom Schlag gelahmt. befichtiger ein Retourbillet von Unternehmens ju gewinnen. Es mare Rebrasta fcon lange nicht fo gefund Der himmlifche Bater wolle ihnen Silfe Chicago nach Soufton, Texas, jutomund Troft verleiben bis an ihr feliges men laffen hatte, murbe am Donners- Ber Gewinn fur Die weftlichen und turgen Zeit bier in Texas. Dit ihnen Enbe. Die alten Leute ftammen aus tag ben 20. Januar um 12:04 mittags mittleren Staaten, denn Fracht nach bei Raty wohnen fieben ihrer Rinder ber Chortiger Rolonie, Reuenburg, bie Reife von Elthart angetreten. Rach Soufton toftet nur ben britten Teil fo (verheiratet) icon einige Zeit langer, Rugland. Sie find in Oftermid, bei vierundzwanzig Stunden fuhr man Abram Bolf in Bflege und werden icon in feinem Beimatftaate, Ranfas, bon ber Bemeinde unterftugt.

ten brei aufeinander haftige Sterbefälle fo recht weihnachtlich geftimmt. ereignet: Die Frau bes Beter Rlaffen, britte mar eine Frau Durtfen bei Blu- als in ber Beimat. menhof, welche bon Ofengas erftidt por Beihnachten Die Frau bes alten land. Die porermannten Sterbefalle find alle furg bor Beibnachten borgefallen. Wieder eine ernfte Mahnung ein Tag Aufenthalt und dann gefellte in behilflich fein. lichen immer noch ju munichen übrig. ben, ein liebevoller Brug und Bottes genden tragen follte. Segen jum neuen Jahre gewünschet, bon ihren Freunden

Bildebrand, Gen.

Dorben. 2. Februar 1898. Werte Rundichau! Es ift jest nicht eine fehr beschäftigte Beit und fo bachte ich mal etwas bon Gud-Manitoba zu berichten, benn gemöhnlich wollen die Lefer bon allen Ländern Berichte lefen. Die Bitterung ift giemlich aut. Beute Morgen mar es 20 Grabe talt. Schnee haben wir fo ju fagen feinen. Das Pflugland Bieh hat jest einen ziemlichen Breis: einjährige Ochfen bas Baar \$40. 2Beigen preift 77 Cents ber Bufchel. Beil bas Better fo icon ift ba-

ben die Leute Zeit ibre Freunde gu befuchen. Rornelius Ridel von Rord-Datota tam lette Boche hier auf Befuch, wogu fich feine Freunde febr freuen Eroft, daß wir wenigstens einige Tage ftern und die Soufton Belt & Magno- Antaufen. werben. Unna Spenft und Ratherina wurden in Tegas leben tonnen, wenn lia Bart. Gine ober Die andere Diefer Manitoba tamen, um hier ju arbeiten, Jahre erhalten hatte. baben fich ziemlich Geld verdient. Best gu reifen. hoffentlich werden die dort in den Mittelftaaten nach den neuen bar als in unfern nordlichen Stadten. ging's hier jest ohne Bege über die Ceute, die nach Alaska giehen. Bichtigfeit einer paffenden Art von auf fie wartenden Freunde fich fcon auf Rolonien in Texas. Go brachte uns Befonders gur Beit unferes Befuches weiten Steppen, mit bie und ba einem ibr Kommen freuen. 3ch wuniche ihr benn biefe Bahn auch birett nach houf= hatte man bort vor wenigen Tagen gang Ansiedlerhauschen und bin und wieber bort bie befie Aufnahme. Katherina ton, wo wir um 9:15 abends ausstei- ungewöhnlich viel Regen gehabt, daß einer Beerde Bieh. Aber man fab gar hat fich aufs neue, bei einem englifchen gen durften. Beil es ichon ju fpat einige Stragen ber Stadt ichier unpaf- nicht die milden "cowboys", von be-Farmer auf gebn Monate bermietet.

andere ju fünf Monate Gefängnisftrafe Riffen. berurteilt murbe. Tropbem hat es boch 3d bente bie Leute vergeffen das Office des herrn Daughertn; dort Strafe funfgehn Meilen bis nach Douf- mar ftellenweise tuchtig naß, und weil Badpulver das einzige ift, das in jenem Gulfs-Expeditionen nur mit Ronal Sprichwort, "Bas nicht bein ift, lag lie- wurde uns die Rachricht, daß der ton fahren. gen" und das Bebot "Du follft nicht freundliche Mann erft am Abend von fiehlen." Bielleicht find das von denen, einer Reife gurud erwartet werde, daß tauration unfer Abendbrot afen, muß- durch fold niedrige Stellen durchzu- cuit in zufriedenstellender Beife berge- bat auch nur diefes Badpulver mit fich welche glauben, das Gebot ift nicht mehr berr Sloffon uns jedoch ins Berhor ten wir, um doch nicht unwiffend bon bringen. gultig; bann tonnen fie ja fteblen. Aber gieben und uns nach Bermögen die Zeit bannen zu reifen, auf Anraten des Col. es icheint als wenn die irdifchen Gefete vertreiben werbe. Wir fuchten uns Sloffon auch bas meritanifche Leibgebas boch nicht julaffen wollen. Run bitte herrn Cloffon auf und ber mußte auch richt "Tamale" fcmeden. Wir fanden einen Franz Beinrichs, von billsboro, ich alle meine Freunde noch, daß fie mal gleich mas er mit uns thun wolle. Rach foldes auf dem Martte und biffen Ranfas hierher gezogen. Auch fein lich in dem Falle, daß er von einem als man Bertrauen in Ihn hat. bon fich hören laffen; befonders Frang Gortzens Rinder in Blumenort, Gretna, Man. Geid biermit berglich gegrußet und um Briefe gebeten.

F. 3. Boergen.

3m Eilmarsch durch Teras.

Durch die Freundlichfeit ber Berren 3. C. Daugherty und B. B. Sloffon fchiebenen Staaten und Territorien wird bon ben Mexitanern febr gerne Antwort, bag allerwarts gen ug en b wurde es bem Coitor ber "Mennoniti- nach Teras gezogen, welche fich jest gegeffen. Man fagt, auch ber weiße und icones Baffer fei. Dag gentiichen Runbicau" vergonnt, in Diefer willig ausfprachen um die Gunft ber Ber- Anfiedler lernt es bald effen und fattigt gend Baffer mar, faben wir an bem grimmigen Binterzeit eine Reife nach treter ihrer fruberen Beimat ju merben fich recht gerne babon; aber Freund biefigen Brunnen, welcher etwa fechsbem fonnigen Guben und zwar bem und vom Rongreg eine Bewilligung Quiring und ich hatten wohl auf lange gehn Fuß tief gegraben und jest bis vielgepriefenen Tegas, dem größten von etwa \$2,000,000 für obigen 3med Beit genug bavon. In ber Reftaura- etwa zwei Fuß von oben mit Baffer Staate ber Union, ju machen. Die ju erlangen. Die Bittidrift um folde tion bann bemertten wir altliche Leuts angefüllt mar; bag bas Baffer recht Arbeit in unferem Berlagshaufe geftal- Bewilligung mar icon bor etwa einem den, welche uns boch nach Mennoniten gut mar, fanden mir bei eigener Unter-

Berfte von 10 bis 20 Bufchel vom Ader. nicht mehr als bochftens elf Tage von

Nachdem benn alle Borbereitungen Die alten Beter Reufelds find noch getroffen worden und die Atchifon, Toüber die ichneebededten Ebenen und beutend mehr als von Rem Port. hier haben fich turg vor Beihnach- ber Rebel und Froft hatten bie Ratur

Bernhard und Ratharina querten Oflahoma, fuhren bann in viele Baumwolle jum Golf beforbert Ertragsfähigkeit des Bobens raten und Diefe Bahnlinien find wie folgt: die Nordstaaten gurudgugiehen. Auch eine mutmagen, aber nichts festfegen.

Die Santa Fe Gifenbahn, gedentt Unna Spenft noch ihre Freunde in Berbindung mit der Colorado, Gulf und Befannte alle gu befuchen und und Santa Ge, ift eine birette Linie und Wege in houfton find noch etwas mit einander plaudern. Wie vor etwa dann mieder gurud nach Sastatcheman von den Ansiedlungen unferer Bruder primitiv und daber nicht fo leicht mant- fünfundgwangig Jahren in Ranfas, fo Unerläftliche Erforderniffe für fagt: "Wir finden in Alasta, daß die war noch einen der uns freundlichen fierbar waren; aber auch in der Riche nen man im Norden recht gerne träumt. Muß noch berichten, baß es zwei herren aufzusuchen, fo begaben wir tung bin war man thatig und viele Alle Leute, die man antraf und um Mannern gelungen ift bei einem engli= uns fofort ins Rachtquartier und nach Meilen der Strafen waren ichon ge- Austunft fragte, begegneten uns febr tann befe nicht benut werden - es das Royal Badpulver ju gebrauchen. fchen Farmer Beigen gu ftehlen; ihr wenigen Minuten ruhten wir, etwas pflaftert, mahrend man bei andern freundlich und zuvortommend, ein fiche- muß Badpulver bagu berwendet wer- Es ift nicht nur ftarter und treibt beffer, Lohn bafur ift, bag einer ju brei, ber ermubet von ber Reife, in den weichen eben noch beschäftigt war. Ja fogar res Beichen, bag man noch gar nicht fo ben, und gwar haben Minenarbeiter fondern es ift vor Allem bas einzige

> Um Morgen bes 26. Januar, nachwenigen Minuten nahm er uns benn benn auch gierig gu, aber es wollte

Romitee bom Rongreg batte fich bie fanden, daß es Friefens bon Raty, fich bafür gunftig ertlart und von ber welche per Bahn nach Soufton getomgegenwärtigen Sigung bes Rongreffes men maren, um Gintaufe gu machen, viel als nach Rem Port, und Schifffahrt und find mit ihrem Los febr aufrieden. bon Soufton nach Europa toftet unbe- Diefe Leutchen, fowohl als alle andern

Mit dem Gintritt des Abends fehrte fes Unternehmen gludlich guftande tom- ber Rundfchau. Aber man meinte, es Schullehrer in Schanzenfeld, ift an der Sohn aus der Ferne gang febr un- men werde und zwar in nächster Zu- ware febr gut, daß Leute aufmertsam Rolit geftorben; auch ftarb Frau Joh. erwartet in die vielgeliebte Beimat ein tunft. Soufton ift nur etwa 50 Meilen gemacht murben und nicht ju fonell Brig, eine geborene Belena Beinrichs, und begrußte Eltern und Gefcwifter. bon Galvefton und bem tiefen hafen nach Tegas fturgten, benn fomit tonne aus Reuenburg, Rufland. Sie murbe Benn's auch in der Fremde fcon ift; entfernt; aber es mare das ein doppel- man bielleicht wenigstens folche fern eine Beit lang leibend an einem Fuß, wenn man gleich burch bie Gebirge und ter Borgug fur houfton, weil es nicht halten, bie nicht gerne arbeiten wollen. und um eine Operation porgunehmen bis an die Meere reifen barf und bas fo nabe am Golf, baber viel angeneh. Ber in Teras bon ben Balbbaumen unterwarf fie fich den Aerzten und ift Auge fich weidet an den Schonheiten mer und gefunder ift. Soufton ift jest Rahrung und Rleidung pfluden will, beim Schlafen geblieben. Sie murbe ber Ratur, einen iconeren Ort, eine mit 65,000 Ginmohnern Die großere ber findet fich eben getaufcht. ben 21. Dezember begraben. Die feligere Statte giebt's mohl nirgends Stadt von ben beiden, hat funfgebn Gifenbahnen und tonnte alle Bare Souffon berweilen, wenn wir uns die Aber die Zeit war eingeteilt und Dirett in die großen Oceandampfer mennonitifchen Unfiedlungen anfeben Bulest ftarb noch am Abend nach anderthalb Tagen Aufenthalt laden und fie jum Fluß hinaus auf wollten; fo fuhr denn am nachften mußte die Reise weiter fortgesest mer- ben Golf bringen ohne noch ein paar Morgen, ben 27., unfer Berr Sloffon ben, fondern ju den lieben Freunden man fich, wenn die Bewilligung erlaubt zwifden Fairbants und Thompfon an bei Remton, Ranfas. hier auch nur wird und die Mittelftaaten follten dar- ber houfton & Teras Central Babn,

nachmittags ben Bug, ber uns in vier- bas nette Stadtchen Soufton mit fei- tauft haben. Der Boben ift bier etwas Gefchäftsfirmen, Fabriten und Bortei-Sehr angenehm und ohne jeglichen len als Sandelsftadt mit dem Buffalo- tigfeit für gute Preife nach Soufton Unfall berlief die Reife. Bir burch= fluß, auf welchem jest mit Flachboten beforbern tann. durchfreugen die neuen Unfiedlungen, bag unfere Leute mit Leichtigkeit jum uns das febr angenehm, denn wir nicht. Martt tommen fonnen. Die Trottoirs durften auf Diefer Reife fo manches den die Wege geplaftert und in wenigen

comers League", welche eben an dem nicht recht munden und wir beeilten Bormittage tagte, um die Sache ber uns jum Abendbrot, um ben üblen Bertiefung und Schiffbarmachung bes Gefchmad los ju werben. Das Za= Buffalofluges vom Bolf bis in bie male ift namlich eine fonderbare Bubetete fich jedoch fo, daß der Reifeluftige | Jahre eingefandt worden, und ein ausfaben; wir gingen ju ihnen und fuchung.

Sachlage in houfton angefeben und fruber Benderfon, Rebrasta maren, erwartet man bas Refultat aller biefer benn ihr Saus mar gerabe fertig geren, um ibre Stimme au Bunften bes recht vieles. Beibe fagten, bag fie in Diefes Unternehmen gewißlich ein gro- und gludlich gewesen feien als in diefer unferer Unfiedler freuten fich und lach-Man fprach die befte Aussicht aus ten über die fonderbaren Aussagen des und hegte die befte hoffnung, bag die- einen Auffages über Tegas in Ro. 2

Jedoch wir durften nicht immer in geeignet, meldes man auch mit Leich=

Deutsche wohnten, welche in den 48ger fas Bag; die Galvefion, Soufton & fould. Freunde heppner und Lette- Beinrichs, Cornelius Beinrichs, Abra-

Ontel Dalte erbot fich, uns mit fei=

Etwa um 5 Uhr nachmittags tamen wir nach Weftfield und trafen am Wege geben beabsichtigt, ift es wichtig, Dieje Land war diefes Jahr genügend bemit fich gur Berfammlung der "New- befonders unferm Freunde Quiring maffert, aber deshalb mar er ja nicht bergagt, fondern freute fich ber ichonen Ernte, die gewißlich auf einen fo fruchtbaren Winter folgen muffe.

Bir fuhren meiter und bielten bei Stadt Soufton gu beraten und darin reitung von Kornmehl und febr fein einem jungen Anfanger. Beinrich 3. weitere Schritte gu thun. Bir fanden gefchnittenem Gleifch, tuchtig mit Pfef- Rroter an, um die Pferbe gu futtern dort tuchtige Manner, energische Man- fer gewurzt und getocht, dann als und zu tranten. Wir befragten uns ner, wohlgebildete Manner aus ver- Striemen in Rornhülfen gewidelt uud nach bem Baffer, und erhielten gur THE DE LAVAL SEPARATOR CO. GENERAL OFFICES: CORTLANDT STREET, NEW YORK. PHILADELPHIA

na

ma au nia

au

au

nie

Ra

MU

ten,

ben

zieh

nen

mei

Bef

Bol

erte

Bla

an

und

Wer

icha

trau

Bun

fenn

ber 1

meis

unfe

gefc

Büd

Urfa

teine

nen

mein

turge

aber

mein

forie

thet

befin

Die f

idid

einig

aber

bon

W

Unfer junge Freund Rroter hatte Lieferanten bon Ausruftungsgegenftan-(Fortfegung auf Geite 3.)

der Grund fandig mar, mußten bie eigentumlich falten und feuchten Rlima Bating Bowder ausgeruftet und ber Am Abend, ehe wir noch in der Ref- Pferden tuchtig zuziehen, um uns fich halt und aus dem Brot und Bis- berühmte Rordland-Reifende Beary ftellt werben tann. Für jeben, ber geführt. nach Masta und dem Duton-Lande gu Thatfachen zu miffen; er murbe nam=

con ein icon Studden Biefe aufge- ben überredet werden follte, eine ber brochen und mar jest, in ber Regenzeit, billigen Sorten Badpulber mit fich gu beschäftigt fich bolg beran ju fahren, nehmen, nicht nur gang diefelben Frang Guenter, Rirchenwarter in Rein- ben, zwar noch nicht zum weiten Gu- Mal umguladen. Großes berfpricht mit uns hinaus jur Menno Ansiedlung und basselbe zu gerfpalten in Pfoffen, Eransporttoften zu gablen haben wie Stacheten und fogar Schindeln. Er fur Royal Bating Bowder, bafur aber hatte fich einen Stachetenzaun um fei- nachdem er fich auf bem langen und wo auch mein Ontel Nobann Dalte nen Garten gebaut, der ihm feinen beschwerlichen Mariche damit abgean uns Menfchen. 3m Zeitlichen ha- fich Br. A. Quiring von Sillsboro ju Als wir ju Mittag gespeifet hatten, wohnt, und wo die Sillsboro, Ranfas Dollar gefostet hatte. Bauholg tauft fchleppt, beim Deffnen der betreffenden ben wir nicht ju flagen, aber im Beift- mir und wir beide bestiegen um 5:15 zeigte uns ber freundliche herr Sloffon Burger Deppner und Lettemann ge- man in diefen beiden Anfiedlungen Bartete eine tompatt gufammengetlebte direft bon ben Sagemublen in der Ruffe oder eine Menge verdorbenen Bum Schluß fei Allen, huben und drii- und gwangig Stunden in marmere Ge- nen ichonen Rirchen, Bohnhaufern, fandig und daber mehr jum Gemufebau Rabe fur von 841 bis 89 per taufend Bulvers ohne Kraft und Rugen finden. Fuß und man baut fich fur geringes Gin folder Miggriff tonnte ju ben Beld' recht icone Bebaude auf. Die ernftlichften Folgen führen. Alasta ift Beftfield Anfiedlung befteht meiftens tein Plag, mo man in der Art der Er= Gine englifche Familie Tanner von aus armen Leuten aus Colorado und nahrung Erperimente machen ober verben großen Staat Teras hinein und und bort umgeladen wird; und auch Minnefota wohnte bier fcon gwei Ranfas, aber alle haben fich nette fuchen konnte, in Begug auf ben Ma= fast gang durch bis jum fudlichen Ende. Die großen Eifenbahn-"shops" und Jahre und fuhlte fich febr gludlich. hauschen und fleine Stallungen, meif- gen fich ju allgu großer Sparfamteit Bwar befahen wir uns die Landereien Baggonfabriten der verschiedenen Bah- Die Frau war an Ratarrh und Lun- tens felbft, gebaut und feben mit guter verleiten zu laffen. Bum Gebrauche in an der Gifenbahn entlang, aber bei nen. Wie vorher ermant hat houfton genichmachheit leidend hergezogen und Zuverficht und festem Gottvertrauen einem folden Alima und in fo beschwereiner fo fonellen Durchfahrt und bei funfzehn dirette Bahnen, Die fich bier fuhlte jest bollig gefund und dachte der Butunft entgegen. Wie es ihnen lichen und aufreibenden Lebens- und Winterzeiten kann man nur von der von allen Richtungen her kreugen. nicht im Geringsten je wieder nach ben ergeben wird muß die Zeit lehren. Arbeits-Berhaltnissen wie in jenem Bon Zeit zu Zeit gedenten wir aus Lande tann nur das Befte und Rug-Bulf, Colorado und Santa Je mit ber Frau Rohrer fprach fich fehr gunftig Diefen Gegenden Korrespondengen ju lichfte verwendet werden, und vor Al-Als wir uns am Rachmittage des 25. A. T. & G. Fe berbunden; die Doufton und gufrieden für Texas aus, weil fie erhalten. Es wohnen hier außer den lem ift es eine gebieterifche Rotwendig= Januar unferer Bestimmung naherten, & Texas Central; die Galbeston, har- eben viel gefunder fuble als fruber in zwei genannten noch folgende Familien: feit, daß alle Nahrungsmittel von vortrafen wir auf bem Zuge mit einem risburg & San Antonio; die Teras Ranfas. Undere geftanden, daß fie Beinrich Aroter, Johann D. hiebert, zuglicher Beschaffenheit find. Es mare ift gang fowars, wo es lettes Jahr eine Deutschen Arzte gufammen, Der uns & Rem Orleans; Die International & recht einfam fühlten, fo gang ohne Bilbelm B. Berg, David Ridel Fr., thoricht, auf einer fo beschwerlichen und Dede hatte von 3-4 fuß hoch. Das ergahlte, daß dort in den Counties Great Rorthern; die Miffouri, Ranfas Bermandte und nabere Befannte, aber David Ridel Gr., Georg Both, Abra- toftspieligen Reise einen Artitel mitgu-Bashington und Austin febr viele & Teras; die San Antonio & Arran- daran war doch weder Klima noch Land ham Braun, Johann Funt, Johann fchleppen, welcher mahrend des Transports ichlechter wird oder bei bem fich, Jahren von Deutschland dirett dort in henderson; die Galveston, Laporte & mann haben fich nabe an einem tleinen ham Fast, — Reufeld und heinrich wenn man ihn verwenden will, heraus= Tegas angesiedelt hatten und fich jest houston; die houston, Cast & Best Flugden ein icones Stud Land ge- Bergthold; Wilhelm Martens wird stellt, daß er einen großen Teil seines in guten Berhaltniffen befinden. Diefe Teras; die Columbia Tap; die New mabit. Es mobnen in diefer Menno im Februarmonat von Kanfas erwar= Bertes verloren hat. Dan fann in Aussagen fanden wir fpater wohl be- Port, Texas & Mexican; die Clinton Unfiedlung ichon etwa 20 deutsche Fa- tet. Bir waren gerne bei heinrich folden Fallen feinem befferen Fuhrer ftätigt und solches wurde uns zum Direkt Transportation; die Texas Be- milien und noch ift viel Land dort zum Bergtholds und auch bei Johann Bein- folgen, als dem Rate folder Berforichs etwas eingekehrt, aber beibe ma- nen, welche abuliche Erfahrungen mitren an dem Tage nach Soufton gefah- gemacht. herr McQuefien, welcher Spenft, welche vor zwei Jahren nach Diefe Anfiedlung fich jest ichon funfzig Bahnen, oder auch mehrere derfelben ner Fuhre nach Beftfield, etwa 10 ren. Roch weiter zu den andern der "Bater von Alasta" herft und feit Meilen entfernt, zu fahren. Es mar Familien zu fahren erlaubte die Zeit Jahren fowohl auf bem Mariche wie im Lager in Bezug auf jede Urt bon Bedürfniffen und beren Befriedigung wertvolle Erfahrungen gesammelt bat. Badpulver nicht überschäßt merben Das Universal-Rahrungsmittel in tann; ein Minenarbeiter mit einer Alasta, bas geradezu unerläglich ift, Ranne fchlechten Badpulbers ift in weil von ihm alles abhängt, ift Brot Masta fast hulflos. Wir haben alle oder Biscuit; um diefes herzustellen, Sorten versucht und haben uns endlich fei es im Lager oder auf bem Mariche, gezwungen gefeben, tein anderes als meilenweit aus der Stadt hinaus mer- weit aus der Zivilisation hinaus mar. fowohl als "Profpectors" die Erfah- Badpulver, welchem die ichmeren tlima-Wie vorher ermant, hatte man bier rung gemacht, daß das auf bem Wege tijden Bechfel ber arttifchen Region wieder zweien geluftet bei einem Far- bem wir zu Frühftud gespeifet hatten, Jahren tonnen unfere Bruder von ber etwa funf Bochen lang fchier ununter- bes von der Ronal Bating Bowder Com- nichts anhaben tonnen." Aus denjelben mer in Schangenfeld Beigen zu fiehlen. machten wir uns auf ben Beg gur Menno Unfiedlung auf gepflasterter brochen Regen gehabt und die Brarie pann angewandten Prozesses erzeugte Urfachen bat die Bundes-Regierung ibre

- Man liebt Bott gerade fo viel,



0000000000000000

Men tirche bie b D. 8 Bart finb

# Die Rundschau.

shing Co., Elkhart, t bon D. F. Jangen.

Erigeint jeden Mittwod.

ereis 75 Cents ber 3abr.

Entered at the Post Office at Elkhart, Ind.

16. Februar 1898.

perfonlich, bag er fich wieber in feiner alten Beimat in Marion Junction, Sith-Datota befindet, nachbem er ber macht, und fich bort etwa zwei Monate ftellt, aufgebalten bat. Es bat ibm in Teras nicht gut gefallen und er ift froh, bag er jurud ift. Es mar garnicht feine Abficht feine Unfichten öffentlich tund werbas unfculdige Bergnügen, Muszüge aus bem Briefe ber Rundichau gugufen ben, welche in Ro. 2 bom 12 Januar auch erfchienen. Wir wollen jest ja niemanden beschuldigen, aber Freund öfter unterhalten und ift baburd, und burch bas, mas er felber gefehen und erfabren bat, eben ju folden Unfichter getommen und er hat ein Recht ju fei= fich hinter der 3dee, daß ihre Beitrage nen Unfichten, wie wir fur die unfern qu einfach fein burften, mabrend Ginfteben. Es fcadet auch nicht, wenn ber- facheit boch immer bie Gigenfcaft unichiebene Unfichten laut merben, nur übertrieben follte es nicht merben. Freund Raplaff hat vielleicht gefehen, worauf unfer eins noch garnicht aufmertfam geworden ift. Jedem das möchten, Rachfolger edler Borvater und Seine, benn Gines pagt fich nicht für unferes herrn Jefu Chrifti ju fein.

gemacht, bak unfer Borrat bon ruffiichen Choralbüchern, beides ein = und vierftimmig, mit Biffern und mit Roten, vergriffen ift. Wir muffen berfelben jest wieder mehr bon Europa begieben und werben Beftellungen nicht por etwa zwei Monaten ausfüllen tonnen. Man möchte hierauf Rudficht nehmen und uns nicht beschuldigen, wenn Beftellungen bafür nicht brombt beforgt

MENNONITE PUBLISHING Co.

Mennonitifche Rirchen ertennt man baran, wie man fich gu ben Lebren und Forderungen feines Glaubensbefenntniffes verhalt; ebenfo an der Befellichaft, welche man pflegt Wenn wir die Jugend unferer Gemeinicaft nach Diefem Mufter prufen und beurteilen wollten, murden mir die traurige Entbedung machen, bag ihre Buneigung gu unferm Glaubensbefenntnis nur fehr gering fei. Der Schrei: beth. Cornelius R. Friefen, ber diefer Beilen tonnte genugende Bemeisgrunde anführen. Bir haben in unferem Berlagsbaufe mehrere firchenfinden, daß gerade biefe unter allen Gedichtbücher. Wir haben uns nach Urfachen umgefeben und finden beren

nen Gemeinfchaft, welche unfere Be- Salbftadt, Molotichna, gogen bon Riturge Abhandlungen gefdrieben haben; aber die beften Befdichten unferer Bemeinden find bon Nicht-Mennoniten geidrieben morben. In unferer Bibliothet im Werte bon taufend Dollars Co., Ranfas, wohnhaft, und Diebrich befinden fich mehr als hundert Bucher, Rlaafen, 3. F. Toems, Cornelius bie fich mehr ober weniger auf Die Beicidte ber Mennoniten befchranten, einige babon ausführlich und wertvoll; aber mit menigen Ausnahmen find fie bon Berfonen gefdrieben, bie nicht welcher in Ritolaithal bei Grufchafta, Mennoniten maren. Unter den fpateren wohnt. Diefes wird hoffentlich genufirchengeschichtlichen Werten finden wir bie bon Anna Brons, Johann Borich, D. R. Caffel und bas neuefte von Joh. find bie bon Dr. Ludwig Reller, ein Die Runbichau ertlaren; vielleicht laffen

Lande hat fich Richter S. 2B. Benny= Grug bon euren Freunden pader bon Bhiladelphia berühmt gemacht Jacob und Glifabeth Friefen, burch feine Forfdungen in ber Rirchengeschichte biefes Landes fomobl als Gu-Fortidritt und Ent vidlung als Bemeinschaft, u. f. w. Außer biefen haben wir heutzutage einige Studenten ber - Br. A. B. Raplaff fcreibt uns Rechte und der Litteratur, welche Rachforfdungen maden und wertvolle Beitrage liefern, mabrend unfer Bolt Bagen die beschwerliche, lange Reife bezuglich feiner eigenen Gefcichte folumnach bem Ruftenlande von Texas ge- mert, oder fich boch febr gleichgultig

Bir haben in unferer eigenen Bebilbete Junglinge. Beld' Felb öffnet hatte. Aber bem herrn fei Dant, wir 9 Monate und 4 Tage. Der Bater ift noch den zu laffen, fondern er forieb feine fich ihnen zum Aufbau unferer Gemein-Gefühle an einen Bertrauensfreund in icaft, jur Berbreitung unferer Littera-Inman, Ranfas und diefer machte fich tur, jur Erhaltung und Berbreitung unserer Lehren und Grundfage! Unfere fer Leben mabret fiebengig Jahre und gefauft und find mit unserem Los gufrie-Bemeindeblätter bieten ihnen ichone Belegenheit die Bedurfniffe der Leute Jahre, und wenn es toftlich gewesen ift, Bekannte, besonders Schwager 3. Biebe, tennen gu lernen und größeres Intereffe Raplaff bedauert febr, daß er fich ba- fur unfere Bemeinichaftsfachen ju erdurch die Miggunft ber neuen Unfied- meden. Auch unfer Berlagshaus mochte burch. Wir möchten unfern Freunden ler in Tegas zugezogen hat. Er hat fich fich erbieten Beitrage in Trattaten ober bruben über bem Ocean aufmuntern dort mit den alten beutschen Anfiedlern Buchern ju bruden und gur Berbrei- jum Briefmechfel, ober wenn nicht antung ju liefern.

Einige unferer Jünglinge berfteden

# - Siermit fei unfern Lefern betannt | Privat = Korrefpondens.

Werte Rundichau! Bitte folgenden land ju überbringen!

als meine geliebte Mutter ftarb, und etwas hören, wo fie fich befinden. Auch wurde am 28. Dezember begraben. hat meine Frau einen Bruder, Jatob langte abgerufen zu werden. Sie war lentufd; auch er mochte ein Lebenszei= und wir gedachten eigentlich bon ber retour mit der vollen Berficherung, daß ftande gurud, daß fie feither darunter im Berbit icon febr ichmachlich, qu= ben Lebenden ift. weilen bettlägerig und julett noch ei= nige Bochen fower frant. Gie hat ihr heinrich und David Jangen ihre Mut- nen, aber unfer Fuhrmann wollte am gefchichte. Die Zuneigung eines Alter gebracht auf 78 Jahre, 1 Monat ter noch lebt; fie war Jatob Jangen nachften Tage doch nach houfton und hier lehren was die Gegend liefern zu hemmen. Wie nun befannt. ift La Boltes ju seinen religiosen Grundfagen und 16 Tage. Sie war eine geborene feine Stiefmutter. Sie ift, glaube ich, erbot fich noch an jenem Abend uns wird; aber es find noch große Lande-Maria Rempel aus Tiege, Rugland. 75 ober 76 Jahre alt; ift gegenwärtig babin ju fahren. Bir nahmen bas reien zu niedrigen Breifen bier zu tau- burch ben La Grippe Baccillus übertra-Bar verheiratet mit Cornelius Frie- bei Beinrich Jangen. Run möchte ich Anerbieten gerne an, weil ja die Luft fen und es ift anzunehmen, daß jemand gen wird. Es ift baber leicht erflärlich fen, welcher f. 3. Schullehrer in Gli= alle lieben Freunde bitten boch recht rein und auch fconer Mondidein mar auf Diefen billigen Landereien fein bag eine fcmache, heruntergetommene fabeththal und nachher in hierschau balb ein Lebenszeichen bon fich ju ge- und wir die gange Strede auf gerunwar; wanderten 1874 aus nach Mani- ben, entweder brieflich ober durch die betem Wege fahren tonnten. Gehr und an den Buchern, welche man lieft. toba, Canada. Der Bater ftarb icon Rundichau. Wenn durch Briefe, wir angenehm ging die Reife vonftatten, etliche Jahre früher.

Roch einen Gruß an alle lieben Freunde! Dochte folieglich noch Mus= ermahnt, daß er icon mehrere Jahre wir in einen febr weichen Weg und ebe tunft haben bon meinen Bettern und Coufinen, Martin Faften Rinder, foll er fcon im Jahre 1895 geftorben Achfen bes Bagens in ben Lehm einge-Tiege: Abraham, Martin und Glifa- fein; er foll nicht lange trant gewesen funten. Die Pferde maren willens

Steinbach, Manitoba, Canada.

In der Rundichau Ro. 5, bom 2. Februar lefen wir einen Aufruf an bie gefdichtliche Werte berausgegeben und Erben, bes im Februar 1896 berftorbenen Jacob Löpp bon Reuhalbftadt, Buchern fich am ichwerften bertaufen. (Sagradofta) nämlich Ifaat Lowen Sie vertaufen fich noch folechter als und Beinrich Faft; bon letterem heißt es er fei nach Datota ausgewandert Das ift nicht richtig, fonbern Beinrich Gaft, deffen Frau eine geb. Charlotte (refp. Maria) Lopp mar, eine Tochter Bir haben Bruder in unferer eiges bes Rornelius Lopp, einft wohnhaft in meinden grundlich ftudiert und bann tolaithal, Rugl., nach Manitoba, allwo fie beide geftorben find, und funf Rin- lefen, bag mein Schwager David Friefen, ber hinterlaffen, welche alle langft ber= meine Abreffe verlangt, fo erfuche ich ben beiratet, und nun als die Erben gu betrachten find: nämlich Schreiber biefes, Jacob Friefen, ju Balftead, Barben Faft, und &. L. Faft, ju Steinbach B. D., Manitoba, Canada, wohnhaft.

Bemerte noch, bag ber alte Großpater Rornelius Lopp, feine letten elf Lebensjahre bei Beinrich Gaft gubrachte, gend Ertlarung fein, daß Berr Abrabam Nangen als Bevollmächtigter, ficher geben tann in feiner Sandlung. 3ch habe an Jangen ebenfalls einen Brief

Blied ber Staatstirche. In unferem fich bie lebenben Freunde auch boren.

Salftead, Ranfas, Rord-Umerita.

Berte Runbicau! Da bu feit bieropas, burch feine wertvollen Beitrage len Jahren als ein fehr lieber Gaft in jur Befdichte ber erften Unfiedlungen unferm Saufe eingefehrt bift und uns unferes Boltes in Diefem Lande, beren manche Radricht bon buben und bruben gebracht, fo faßten auch wir ben Bebanten etwas für beine Spalten gu fcreiben, und fomit es unfern Freunben, die wir nicht gut brieflich erreichen von Rosenheim über Bfalm 90, 10. 12. tonnen, burch beine Bermittlung fund Grugend verbleiben wir eure Freunde ju thun, wie unfer Ergeben ift. Dem Rornelius und Belena Groning, Irdifden nach tonnen wir fagen, daß Gott uns die 23 Jahre, feit wir bier find, viele Segnungen bat auteil merben laffen, obicon es in ben erften aus Baulsheim, Rugl. biemit tund thun, Jahren unfers hierfeins oft mit Urmut zu fämpfen gab, und man oft meinicaft fo viele fabige und wohlge- nicht wußte, wie Gott es mit uns porhaben nie Mangel gehabt. Bir haben gang ruftig, wohnt bei uns und fenbet ales auch ichon oft erfahren muffen, mo len Freunden und Besannten einen Gruß. es heißt: die Jahre kommen, wenn du 3d, Frau und fechs Rinder fühlen febr wirft fagen, fie gefallen mir nicht. Un- wohl. Saben wieber unfere alte Birtichaft wenn es hoch tommt, fo find es achtgig fo ift es Dtube und Arbeit gemefen. 3d Remton, Ranfas, jur Rorrespondeng aufhabe bas 65. Sabr angetreten, und forbern. Dit berglichem Gruß meine Battin ift bas 66. Sabr balb Jahren murbe ich burch bie Rundidau erinnert an einen Schullehrer Deinrich langere Zeit an Bafferfucht leibenb und in Jangen, wohnhaft in der Rrim, deffen ben legten zwei Monaten vor feinem Tobe Bater Jatob Jangen ift. Der hat hier tonnte er nicht auffteben. In ben letten feres Boltes gewesen und noch fein zwei Brüder, David und Geinrich Jan- funf Tagen nahm er zusehends ab und entfollte. Wir murben gerne feben, bag gen. heinrich wohnt 18 Meilen weftlich ichlief im Alter von 63 Jahren und 1 Tage. fich recht viele Junglinge würdig zeigen von uns, David wohnt in Bortland, Oregon, benn bort traf ihn C. B. Be= bel auf feiner Californien-Reife. Gelbiger fagte, er fei wohl gemefen. Much boffe und jogen von bort aus nach Amemochte ich erfahren ob die zwei Rinder rifa. Bir murben febr gerne von Abraham bes Beter Diebert aus der erften Che Faften, Alexanderfron einen Brief erhal: noch leben; berftammend aus Reutirch, ten. Bon A. Jangen, Sagrabofte, erhielten Sud-Rugland. Es waren zwei Mad-Bericht in beine Spalten aufguneh- den; Die eine berheiratete fich mit eimen und ibn allen lieben Freunden nem Frang Goerg, die andere mit ei= fomobl in Amerita als auch in Rug- nem gemiffen Biebe. Diefe beiben Berftorbenen, Mabchen waren Rinder bon meiner Es war am 22. Dezember 1897 Schwester; möchten fo gerne bon ihnen

fein.

Freunde und Rundichauleier.

Cornelius u. Unna Frang Goeffel, Marion Co., Ranfas. Nord-Umerita.

# Erfundigung. - Ausfunft.

Ber eine Mustunft erteilt ift gebeten

Im Interesse ber Fragesteller bitten pir bie Lefer, wenn fie an biefer Stelle rtunbigungen nach ihnen befannten Beronen finden, dieselben barauf aufmertsam zu

- Da ich in ber Runbichau Ro. 13 ge Chitor biermit, biefe paar Beilen ber Runbichau ju übergeben. Achtungsvoll euer Freund,

306. S. Banfras, Sillsboro, Marion Co., Ranfas, Rorb-Amerifa

Berte Runbichau! Dieweil wir in Ro. 4 ber Runbichau von unferm lieben Schwager 3. Riffel aufgeforbert werben ein Lebenszeichen ju geben, fo will ich bem nachtommen. Es murbe uns gewiß auch freuen mit ihm in Briefvertehr treten gu tonnen, und bitte auch bie anbern Begefunb. Alle leben wir ichon nicht mehr. Der altefte Cohn Beter und bie jungfte

Benberjon, Rebrasta, Rorb. Amerita. aufgegeben worben, als ju weit in ber Reichtum.

manberte anno 1875 von Ruglanb nach Amerita aus. Gie murbe bier im Jabre 1878 blind und ftarb im Jahre 1897. 3n erfter Che lebte fie 32 Jahre mit Johann Groning; in zweiter Che 20 Jahre mit Beinrich Dod und im Bitwenftanbe noch 10 Jahre. Sie bat gwolf Rinber gezeuget; fuhr mit uns fruh morgens nach Grosift Großmutter aber 51 und Urgroßmutter by. hier fpeifeten wir gu Frubftud, über 23 Rachtommen geworben. Achtzehn faben uns einen fleinen Bfirfichgarten Bochen mar fie frant bor ihrem Tobe unb ftarb im Alter bon 82 Jahren, 7 Monaten und 3 Bochen. Die Leichenrebe an ihrem Begrabnistage bielt Breb. Ifaat Friefen

Reinthal, Manitoba. -Dochte ben lieben Ontels und Tanten Freunden, Bermanbten und Befannten, fr. baf unfere liebe Mutter, eine geborene Eng Robember felig im herrn entichlafen ift Sie bat ihr Alter gebracht auf 62 Rabre ben : aber Amerita mirb uns lange einge bent bleiben. Dochten alle Freunde und

Beinrich S. Biens,

Rarnowia, Rugland - Beil mir feine Abreffe unferer Tante haben, nehmen wir unfere Buflucht gur Die liebe Mutter ging ihm ichon bor zwei und einhalb Jahren in bie Emigfeit voran In Rufland mobnten wir in Lichtfelbe, bann in Salbftabt Ro. 4, bann in Sagra. Dant, icon gefund. Seib benn alle berglich gegrußet von bem einzigen Gohne bes

3. 3. Friefen, Lebiah, Ranfas, Rorb-Umerita

(Fortfegung von Geite 2.)

Diefe Unfiedlung liegt nabe an ber Auch muß ich noch berichten, daß nach houfton uns des Buges ju bebie- gend jenen bei Fairbanks und Beft- magregeln ergriffen werden um bas merben es an unferer Seite nicht fehlen bis wir nur noch etwa acht Meilen bon laffen. Bon bem Beter hiebert fei noch Soufton entfernt maren; bann gerieten tot fein foll; fo wie ich gebort habe, wir's uns bachten waren wir bis an die uns hinaus ju gieben, gerbrachen aber Roch einen Gruf an alle lieben bei ber Unftrengung die Bage und wir ftedten. Schnell machten Freund Qui= ring und ich uns gurud nach einem nabegelegenen Farmerhauschen, um Bilfe berbei ju rufen. Der Farmer war ein Italiener und willigte gleich ging natürlich nur langfam, aber mer langfam fahrt tommt auch ju Martt Rube mar turg, aber nach all ben intereffanten Abenteuern recht füß.

- Unfere Mutter, eine geborene Rraus, Lungentrantheit fortgefdritten um noch an, in bem zweijahrige Baumchen jest

fcon, am 28. Januar, in voller Blute

ftanben, unterhielten uns noch einige Beit und fuhren bann per Febermagen binaus, um uns bas bon Sofebb Sorag bon Moundridge, Ranfas ge= taufte Stud Land pon 2.200 Aders angufeben. Etwa bier Meilen weit tonnen. Lagt euch umfonft Circulare fomwar ber Weg febr fcmer, bann murbe er jedoch beffer und wir fuhren recht gemutlich bis Mittag ju bem genann-Bankray, in ber Racht vom 18. auf ben 19. ten Lande. Der Weg führte uns bem bichtbewaldeten Cpprefflugufer entlang und wir faben recht romantifde Land ftreifen und fehr icone Farmen. Auch bas Baumwollen- und Rornftrob war Beweiß, bag bie Wegend fruchtbar fei. Freund Schrag bat fich ein icones, ebenes Stud Land in turger Entfernung bon dem Chpreffluß ausgefucht, worauf er etwa 400 Aders iconen Bald hat. Er gebentt bier recht viele und angufiedeln. Go wenigftens ber- beit hat wieder in Dorf und Stadt, ficherte uns unfer Guhrer, und wenn bom Atlantifden Ocean bis gur Goldbem nicht fo ift, mochten wir nicht ber tufte, ihr Erfcheinen gemacht und ernfte Unwahrheit beschuldigt werden. Bie Beforgniffe erwachen, daß diefelbe auch bers, bann boch burch bie Runbichau Runbichau und thun ber Schwefter meis bem auch fei, wir freuten uns hier im biesmal einen epidemischen Charafter etwas horen ju laffen. Bor einigen nes Baters tunb, bag ber liebe Bater Ja- fconen Sain mit vielen grunen Bau- annehmen moge. tob Friesen am 26. Dezember 1897 felig men und bor uns ein fleiner Teich, am im herrn entichlafen ift. Er mar icon 28. Januar, in freier Luft unfer Mit- iche Gelehrte Dr. Rennolds, welcher etwa fünf guß von der Erde und fan- Die Symptome und Rrantheitsanzeiwir furglich einen Brief; beften Dant. Bir wir am 28. Januar 1898 unter ben Grundfymptome von La Grippe analog find mit unfern neun Rinbern, Gott fei Baumen in Tegas unfer Mittagseffen mit vielen andern Rrantheitserfceinungenagen. Auch hubiche, blaue Beilchen gen find; der Report herborragender Blumchen burften wir bier im Grafe etwaige 3meifel. pfluden. Bir burchfuhren noch meite Streden Diefes iconen fruchtbaren Sie mar alt und lebensfatt, und ver= Rofenfeld in der Rrim; wohnt in Ga- International & Great Northern Bahn borner weideten, und fuhren dann wurden in einem fold pretaren Buim gangen Commer, und überhaupt den bon fich geben, wenn er noch unter Station Befffield, etwa brei Meilen es bier nicht folecht zu leben fein durfe, zu leiden hatten. Es ift daber bon von ber Unfiedlung entfernt, jurud und an Schonheit übertrifft biefe Be- größter Bichtigfeit, bag alle Borfichts=

> "Rlondute" finden wird. Bir fehrten per Bagen gurud nach fen biefer Rrantheit gum Opfer fallt. Grosby und per Gifenbahnjug nach meiner Beimat gu.

(Schluß folgt.)

- Die ba reich werben wollen, die fallen in Berfuchung und Stride. 1. Tim. 6, 9.

ein fur Bergutung uns behilflich ju reich fein fein hindernis, Gnade ju fin- ertennung welche ein einfaches fcmeigerfein. Er fpannte feine Maulefel vor den. Aber wenn das Berg an irdifdem beutides Rrauterheilmittel Forni's MIeinen Bagen und tam bergu; aber es Gut hangt, fo ftirbt es ber Liebe ju Gott penfrauter Blutbeleber, fomobl als fcien uns doch unmöglich mit unferm und zum Rächsten ab. Laß dich von der Borbeugungsmittel, als auch als Geil-Befahrt an jenem Abend noch nach Berfuchung, ein Mammonstnecht ju mittel erhielt, gelentt. Falle in unferer houfton ju tommen; fo entichloffen werben, frei machen durch ben, ber ob unmittelbaren Rabe tamen ju unferer wir uns, daß Ontel Dalte mit feinem Er mohl reich war, um unfertwillen arm Renntnis, wo Berfonen inmitten bon Fuhrwert bort übernachte und unfer marb, fonft fällft bu hinein, wie ber ber Seuche befallenen Lotalitäten, ber italienifche Rachbar uns mit feinen Bogel in die Mafchen des Reges; Die Rrantheit Widerftand leifteten ober Maulefeln noch jur Stadt fahre. Es Selbstflucht, der Beig umftriden dich und von ihr berührt wurden. Unsere angegieben bich fort ben Weg, auf bem ber ftellten Rachforfcungen ergaben, bag und wirklich um 12 Uhr in der Racht Satan ichon viele in das Berderben und gerade diefe Berfonen guten Ratichlagen waren wir in Soufton. Best fonell die Berdammnis geführt hat. Aber ein offenes Ohr lieben indem fie ibr ein paar Stunden ichlafen, benn ichon wen ber Sohn frei macht, ber ift recht Spftem durch ben Gebrauch von Forum 5:20 am nachften Morgen follte der frei. Bitte ben herrn Jefum um die ni's Albenfrauter Blutbeleber befeftig-Bug uns in eine andere Richtung gur rechte innere Stellung jum irdifchen biefes Mittel eine ichnelle heilung er-But, fo mirft du durch bein Beniges gielten. nicht entmutigt, durch bein Bieles nicht Die Tour für freitag, ben 28., mar übermutig. Mit bem, mas bu haft, ichmachte Rorper-Ronftitution burch nach Crosby, in nordöftlicher Richtung bienft bu willig bem herrn an ben bon Soufton bestimmt und murbe ge- Brudern und freust bich taglich bes Bir durfen jedoch mit gutem Gemiffen ichwister meiner Frau an und ju schreiben. leitet von herrn Hahl, welcher vor Bir, die wir noch leben find gegenwärtig mehreren Jahren von Minnesota biermehreren Jahren von Minnesota bier- ber gezogen mar, um feine Frau von Sohn, bein Berg." Dag ber Geber nötigt find, auf die wertvolle Brapara-Lungenbefdwerden und Ufthma gebeilt aller guten Gaben bein Bater in Chrifto tion von Dr. Beter Fahrney, Forni's Bartich; aber die ausführlichsten Berte geschiedt, doch wollte ich es auch durch Uniere Abresse glangenderben und Arbina geheilt geschiedt, doch wollte ich es auch durch Uniere Abresse glangenderben. Die Frau war von Aerzten ift, darin besteht bein ewig beglüdenber die Probe eines Jahrhunderts glangend

Lungentrantheit fortgeschritten um noch geheilt zu werben, und jest war sie von jeglichen Lungenbeschwerden befreit. Ich ein dlofale Applikationen, weil sie den tranken Teil des Ohres nicht erreichen tonen. Se giedt nur einen Weg. ie Laub: Ihr war noch die Schwägerin mit ähnlichen Beschwerden gefolgt und auch diese war geheilt. Also Herr hahl Austleidung der Eustendiichen Röhre vers urjacht. Wenn die geheilt werd bein den der ich leimigen diese war geheilt. Also Herr hahl Austleidung der Eustendiichen Röhre vers urjacht. Wenn die schwähre sied entgündet, babt der einen rumbelnden Lon ober unvolle. Zaubheit fann nicht geheilt werhabi hr einen rumpelnden Ton ober unvoll-fommenes Gebor; und wenn fie gang ge-ichlossen ift, erfolgt Taubheit, und wenn die Entzunbung nicht gehoben und bieie Röbre wieder in ihren gehörigen Justand verfest werben kann, wird das Gebör für immer gerflort werden; neun Fälle unter gehn sind durch Katarrh verursacht, welcher nichts als ein entgündeter Zustand der ichkeinigen Oberflächen ist.

Bir mollen einhunbert Dollars für jeben (burch Ratarrh verurjachten) Fa Taubheit geben, ben wir nicht burch nehmen von hall's Katarrh: Kur

F. J. Chenen & Co., Tolebo, D. Berfauft von allen Apothefern, 75 c. Sall's Familien Billen find bie beften. 35'97 -34 1900

# Behrt wieder.

Gin unwilltommener Gaft tritt über unfere Schwelle.

Bas Sealth Comiffioner Rennolds aus Chicago darüber denft.

Einige bernünftige Winte.

La Grippe faltet ihren bunteln Mantel Familien aus Oregon bergubringen über unfer Land. Die gefürchtete Rrant-

Der bedeutenbe Arat und mediginitagseffen ju genießen, mahrend bie bem Gefundheitsamte in Chicago bor-Beitungen uns aus Ranfas und ben fieht, fand die Sachlage bon folder öftlichen Staaten mutenbe Schneefturme Bichtigfeit, bag er nicht umbin tonnte antunbigten. Wir maßen aus Reu- berfelben feine volle Aufmertfamteit gu gierbe den Umfang einiger Beigeichen ichenten. Er übermachte mit Sorgfalt ben, daß mehrere berfelben elf und chen, welche in feinem Bebiete auf eine swolf Bug maren - machtige Gichen Erifteng ber gefürchteten Rrantheit mit dem iconen Moos, welches die ichliegen liegen, immer noch in der hoff= Ruftenlander charafterifiert, behangen. nung, daß vielleicht ein Irrium in der Es wird uns unvergeflich bleiben, wie Diagnofe gemacht worden fei; da bie und munderniedliche fleine, blaue Mediginer jedoch ließ teinen Raum für

Die lette La Grippe Epidemie in 1890--1891 ließ die überlebenden Op= Landes, auf meldem noch bie Lang- fer, welche bon ber Seuche betroffen field. Die Butunft muß eben auch Umfichgreifen der ichredlichen Krantheit Brippe eine Infettionstrantheit, welche Rorper=Ronftitution leicht den Ungrif=

Bei früheren Belegenheiten haben Soufton, um dort am nachften Morgen wir den Grundfat aufgestellt. daß ein bereit ju fein weiter ju fahren. 3ch gefunder, fraftiger Rorper ein ichlechter follte bann icon bem Stadtchen Lebe= Boden fur Entwidlung berartiger wohl fagen, denn der nachfte Tag Rrantheitsteime fei. Bir haben ferner brachte mich ein Stud Beges gurud bewiefen, daß die Grundlage eines fraftigen Rorpers gefundes, reines Blut ift, da biejes nicht nur einen gewiffen Biberftand garantiert, fonbern, wenn angegriffen, die Angriffe fcwächt und ichnelle Beilung beforbert.

Babrend ber ichredlichen Epidemie au Anfang ber 90' Nahre murbe unfere Arm fein ift fein Berdienft vor Gott, Aufmertfamteit auf die allgemeine An-

> Es ift allerdings gefährlich eine gebraftifch wirtende Araneimittel ober fogenannte "Gripp = Ruren" ju bojen. beftanben bat.

# Wenn man rein ift

fühlt man am wohlsten. Nach einem Bad scheint das Ceben höheren Werth für uns zu haben. Und erst das Wohlgefühl wenn man durch und durch

# FORNI'S Alpen : Kräuter Blut : Beleber

entfernt jegliche Unreinheit aus dem Blut und spornt die Organe zu neuer Cebensfrast. Aeun aus zehn Krankheiten sind schleckem Blut zuzuschreiben. Horni's Alpenkräuter Blutbeleber heilt sie, indem er das Blut reinigt, frästigt und neu belebt.

Ofal-Agenten ober vom Sabrifanten bireft vertauft, Bun Schufe bes Publifums und des fabrifanten ibre ge flache mit einer regiftrierten Aummer werschen. Sehet barauf.

Dr. PETER FAHRNEY, 112-114 S. Sonne Ave., Chicago, Ill. Operation of the second of the

Meueste Machrichten.

Unsland.

## Grofibritannien.

London, 6. Februar. — Der Rords polforider, Dr. Fridijof Ranien, welcher aus Amerika bier angekommen ift, foll im aus America hier angetominen ift, put in Laufe eines Geiprächs gefagt haben, daß er von jeinem Bejuche in Amerika ganz enträucht iet. Ueberall jei man ihm mit der ausgeiachteiten Höflichfeit begegnet und mit getelligen Beranftalkungen habe man ihm getelligen Keranftalkungen habe ihn beinahe tot gemacht, so daß er schließ lich frob geweien sei, als er sich auf ber Oceanfahrt von ben ausgestandenen Stra-pagen habe erholen können.

London, 8. Februar. - Seute Rach: mittag um zwei Uhr fand unter ben ge-bräuchlichen Ceremonien die Eröffnung der vierten Sigung des vierzehnten Barlamen-tes der Königin Bictoria, und des fechs verten Sigung des vierzehnten Partannentes der Königin Victoria, und des iechsundzwanzigsten des Bereinigten Königreiches statt. In der Thronrede sagte die
Königin im Weientlichen Folgendes:
"Meine Beziehungen mit den anderen Mächten sind nach wie vor freundschafts licher Art. Die Frage einer selbssändigen Regierung der Insel Areta hat die Aufmerfiamkeit der Mächte in Anspruch genommen. Die Schwierigkeit, in einzelnen Buntten darüber zu einem Einverfändnis zu gelangen, dat die Beratungen in die Länge gezogen, aber ich hoffe, daß diese Schwierigkeiten binnen Kurzem werden beieitigt werden. Mit dem Freundichsfis- und Handelsvertrag abgeschlossen."
Ein längerer Abschnitt der Rede ift Bestimbien aewidmet und den Abssichten der Regierung, wie sie dom Kolonialisetekar Shamberlain ausgearbeitet sind. Betressis der internationalen Zuckerlonferenz wird die Volffaung ausgespochen, daß dieeles untreden istellen perlausen wird wir-

wird die Soffgung ausgesprochen, baf bie felbe gufriedenftellend verlaufen wirb.

Ueber die Boranichluge, welche bem Saule werben vorgelegt werben, sagte die Königin, daß biefelben mit bem größte möglichen Bunich nach Sparsamkeit gemacht worben seien, baß es aber, ange-fichts der gewaltigen Rüftungen anderer Rationen. die Pflicht sei, für die Bertei-bigung des Reiches zu sorgen, und daß da-den der Berteichtstätte große Ausgaben

notwendig geworben feien. In Brland foll ein Spftem von lotaler Regierung eingeführt werden, ähnlich wie es jegt in Großbritannien besteht, um das durch eine vermehrte Stärke und Wirksams feit ber Armee ju ergielen, ben Militar dienst zu verbessern, verklagte Personen in den Stand zu ießen, zu ihrer eigenen Ber-teibigung Aussigen zu machen, und aner-kannte Wißbräuche in Berbindung mit Rirchenpatronage abzustellen.

# China, Japan und Rorea.

Bancouber, B. C., 10. Februar. — gaut ben von bem Dampfer "Empreß of China" aus bem fernen Often überbrach: ten Nachrichten wird bie Zahl ber beutichen Truppen in Rigo- Tichau nach Untunft ber Berftarfungen ungefähr 4,200 Mann be

tragen. In Tibu-Fu find Unruben ausgebrochen. Eine Ungahl ber aus Riao: Tihau ent-laffenen Solbaten haben in ber Umgegenb

Blunderungen begangen. In Bort Arthur herricht Rube und bie Bewohner fangen an, nach ber Stadt gu-rudgutebren; die hafenstadt war von ben-felben beinabe verlaffen worben, weil eine Biederbolung bes Blutbades befürchtet wurde, wie es während des japanischen Rrieges ftattfanb.

Rrieges statsfand.
Der Josomin melbet, daß als fürzlich ber japanische Dampfer Ranget Sumeru in den Hafen von Chemulpo einfuhr er bon einem britischen Rriegeschiffe angehalten wurde, um Auskunft über die Bewegungen des Geichwaders eines gewissen gaben. Die japanische Regierung hat dem Schichau'iden Schissbau-hof in Elbing den Kontrakt zum Bau eines größen und acht kleiner Torpedodote übergeben.

Babrend ber Ruffe Aleriem ben forea: Während der Russe Alkriew den forcanischen Finanzminister vollständig in der Hand zu haben icheint, ist der Engländer Brown noch der Chef des Zollamtes, und fann täglich in demielden gesehen werden. Allem Anscheine nach ist McCleavy Brown doch aus dem von Russand in Seoul begonnenen Spiel dadurch als Sie-

ger berborgegangen, baß er bie im foreaniichen Bollamte angebauften Gelber in ber eigenen band batte, mabrend bem Berrn Alexiew nur bie teere Raffe gur Berfu-

gung ftebt.
Das Blatt Kolumi Shimbun sagt, daß es in Seoul gerüchtweise verlautet, daß in Madiwoster Gorbereitungen gemacht wers ben, um unter dem Borwande einer Leibe wache für den foreanischen Kaiser 3000 Mann Truppen nach ber Salbinfel gu

# Guatemala.

San Francisco, 9. Februar.—Eine beute Morgen aus San Jose in Guatemala an bie "Evening Bost" eingetroffene Speziali-Rabeldepeiche bat die Ermordung des Bräfibenten der Nepublik Guatemala, J. M. Rehna Barrios, gemeldet. Barrios' Amtstermin wäre im Jahre 1902 zu Ende

Es wird in ber Depefche bingugefügt, ba

bent und auch feine Gemablin bier aut be bent und auch eine Gemabit nier gut des kannt waren Biele hiefige Kausseute haben nämlich ausgebehnte Handelsintereffen in jener Republik. Für die Flüchtlinge, welche vor mehreren Monaten bier Justucht inde-ten und sich bier ansiedelten, um dem Jorn bes Diftaors zu entgehen, bil ete die Nach-richt feine ionberliche Ueberraichung, wel bie Iniurgenten von Kurzem brotten, Bar-rios vor dem am 15. März statssindenden Ablaufe seines Amtstermins zu ermorben. Bur Zeit, als Barrios zum Präsibenten er-wäßt wurde, mar er eine Zeit sang in San Francisco ansässe, und eine Frau, eine Umerisanerin, verstand es, während der brei Jahre, die sie iber wohnte, eine Menge einslugreicher Freunde zu gewinnen. Frau Barrios war auch hier, als ihr Mann sich im Juni v. I. zum Diktator auswarf, be gab sich aber, obwobl sie eine Reise nach Europa geplant hatte, nach Guatemala.

Laut Brivatbepeichen, welche heute von Broper Morellas, bem früheren Führer ber Proper Morellas, dem frugeren zigger der Kniurgenien in Gulaemala, hier eintrasen, war derielbe nach hier unterwegs. Er war vom Tobe des Präsibenten Barrios in Kenntnis geiest worden, erstärte jedoch, von der Ermordung desjelben nicht das Gerinafte au miffen.

# Mittel- und Gud-Umerifa.

Rivas, Nicaragua, 10. Februar. — Die Stadt San Juan bel Sur ift am Montag Abend von dreibundert Inlurgenten geräumt worden. Am Dienstag trafen tausiend Liberale in Rivas ein und zwei Stunsben lang fanden in den Straßen heftige Kämpfe statt.
Die Kniuraenten machten den Berfuch. Rampfe ftatt. Die Infurgenten machten ben Berfuch,

in Cuartel einzubringen, murben aber mit

Berluft gurudgetrieben. Bahrend bes Rampfes in San Juan bel Sur wurde die auf dem Sauptquartier ber Kanaktommissäre wehende amerikanische Flagge mehrkad von Kugeln durchlöchert.

Die Liberalen jubeln über ihren Sieg und glauben, daß die Revolution binnen Kurzem beendet sein wird und daß Zelaya stegreich aus dem Kampfe bervorgeht. Die Kanalsommissäre waren nicht im Die Kanationinissiate water migt in Stande, über den See zu gehen, weil die Regierung fämtliche Dampfer als Transsportschiffe in Dienst gestellt hat; wahrsicheinlich jeboch wird ihre Abreise in den nächsten Tagen erfolgen.

Guatemala, Guatemala, 10. Keb. — Die Ermorbung des Präfidenten Barrios fand gang in der Rähe seines Palastes statt. Der Mörder ist ein Deutscher, Ramens

Osfar Solinger. In der Stadt herrscht Rube.

Rew Dort, 10. Februar. — Aus ber Stadt Merifo wird einem hieligen Blatt gemelbet, bag bort bie Nachricht eingetrofen ift, bag ber General Morales, ber früs here Artiegsminister unter dem General Barrios, und später das Haupt des versunglüdten Aufstandes gegen den Diktator, zum Präsidenten von Guatemala ausgerusen worden ist und daß er sich auf die Abreise dahin vordereitet.

# Inland.

Ma f b in g ton, D. C., 9. Feb.

Die Beröffentlichung eines angeblich eigenbaddingen Briefes bes ipantichen Gesandben
in Waldington, Senor Dupuh De Lome,
an seinen Freund Canalejas in den Morgeneblättern, worin der Gesandbe den Bräibennen ich freimitig freisiert, hat in
ben antlichen Kreisen der Bundeshauptgetätte eine gelinde Aufregung hervorgerusen
und wird wohl die baldige Abreise des
ben. Anfangs war man genegt, die Chiebeit des Briefes in Abrede zu stellen, als
sein Abrede zu fielen, bis schließlich amtlich
gemeldet wurde, daß der Gesandben aller zweiin Abrede zu stellen, sowand aller zweizestehnt habe, die Urhoberschaft des Briefes
in Abrede zu stellen, sowand aller zweizestehnt habe, daß der Sechreiben biese Briefes
sich ohne Frage ein Berfioß gegen die Höfer
ziet und der Berfioß gegen die Koffer
ziet und die Koffer
ziet eine Aufrag und nicht kurzer Haus die der Auch die
ziet ein Gant und welches ist neun
eines Gleichen hat und welches ist neun
eines Gleichen hat und welches ist neun
eines Gleichen hat und welche ber geweisen ist. Der Urteilspruch reimig
werter
weite anhäuften, die Aufreigen der
weite Wannahen ber gare hein der
werterle Edwer führ ihm kein die Fillen
eines

nischen Junta gelangt mar, jusammen: bangenben Umftanbe find jest befannt ge-

worden.
Am Dienstag Abend erhielt der Gesandte die erste vrivate Mitteilung, daß der Brief sich im Bestige der cubantischen Junta besinde und bennächst verössentlicht werden würde. Die Mitteilung war nur furz, und da der Gesandte nicht sofort wußte, worauf Bezug genommen wurde, und der Ansicht war, die Geschichte sei eine Ubertretbung aus curden Duellen, so lachte er über die Rachricht. Keinen Augendlich aber stellte er die Echtbeit des Briefes an Canaleigs in Abrede. Als er dann später genau mit den Abrede. Als er dann ipater genau mit den Thatfaden bekannt wurde, schiedte er sofort eine Kabelbepesche an seine Regierung ab, worin er fagte, daß ber Brief veröffentlicht werben und daß damit feiner Anficht nach feiner Ebätigfeit als Bertreter Spaniens in Bafbington ein Biel gefest, fein murbe.

Rube in Guatemala berriche.
— Die Rachricht von der Ermordung bes Bräsehenten Jose Maria Reine Barrios von der Beröffentlichung des Briefes. In Wirtliches Guatemala hat hier große Aufregung versursacht, weil sowohl der ermordete Bräse ett entheile alse gleich die erfte Kabeldes pesche be Lowes seine Resignation, wenn

# Aelchichte E Aemeinde Jelu Christi

# Altevanaclischen= und Mennoniten=Gemeinden;

bon ber Beit ber Apofiel an, durch bie Berfolgungen unter ben Beiben, unter der Berricaft ber rom. Bapfte, fowie von Geiten der proteftantifchen Rirge. Gerner, Die fpateren Entwidelungen ber Gemeinbe, wie auch Die inneren Spaltungen ber Gemeinben in Deutschland, ber Schweig, ber Rieberlande, in Rugland, Frantreid, Afien und gang fpeciell in Amerita.

3med bes Buches ift "tiefere Renntnis und Burdigung ber firchenges ichichtlichen Stellung ber wehrlofen taufgefinnten Gemeinden."

Es mare munichenswert, daß das Buch in jeder mennonitifden Familie Gingang fanbe.

Der Breis ift gebunden 50 Cents portofrei. In Quantitaten für Schulgebrauch Rabatt. Bu haben bei

Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

Cressmann & Hallmann, Berlin, Canada. Joh. Bartsch, Newton, Kansas.

fie auch nicht in ben üblichen biplomatischen Ausbruden abgefaßt war.

Bafhington, D. C., 9. Feb. — Der Brofeffor Coward J. James von ber Chicagoer Universität ift von ber Beborbe für Erziehungsweien in Waihington zum Delegaten ernannt morben, um bie Regie: rung ber Ber. Staaten auf bem internatio-nalen Handelskongreß, welcher am 16. April 1898 in Antwerpen zusammentritt, ju bertreten.

Brofeffor James bat fich burch fein In: artofflot gantes gat nich but den Art Sie teresse am der Bewegung zur Gründung von Handels- und Industrieschulen in Verbindung mit Lebranstalten, welche sie die Gründung der neuen Handelsichule an der Universität von Chicago und einer ähnlichen Lebranstalt an der Universität von Californien jur Folge hatte, einen Ra men gemacht.

Er mar mehrere Jahre lang Borfteber ber Bharton'iden Lebranftalt für Finanz-wesen und Rationalösonomie an der Uni-versität von Benniylvanien, welche die erste derartige Anstalt in den Ber. Staa ten mar.

3m Jahre 1892 murbe er von bem Ber treter ber amerifanischen Bantiers auf eine Infpettionereife ber Sanbeleichulen Europa gejandt.

Sein Bericht ericien in verschiebenen nacheinander folgenden Auflagen im Drud und wurde erst fürglich von ber Behörbe fur Erziehungeweien in Baibington und ber Univerfitat von Chicago veröffent:

Brofeffor James ift Brafibent ber ame-ritanifden Afabemie ber politifden und ogialen Biffenicaften, ber größten miffen: logialen Wissendarten, der größten wissen ichaftlichen Gesellschaft in der Belt auf dem Gebiete der Nationalökonomie und Bolitik, und ist der Berfasser ongabrei-chen Werken über Trziebung, Nationals-ökonomie und über politische Gegenstände.

Kansas City, Mo., 9. Febr.
Aus glaubwürdiger Quelle wird mitgeteilt, daß Joseph Leiter, der junge Chicagoer Weizentonig, im nächsten Sommer einen Gerteriebspeicher zu bauen beabsichtigt, welcher alle berartigen die jeht gebauten Speicher an Größe überheffen sell. Es beift ferner, daß die Kansas City, Nittsburg & Golf-Bahn an Leiters Unternehmen beteiligt ist.

Chicago, 9 Feb. — Abolph &. But: gert wird ben Reft feines verfehten Lebens hinter Buchthausmauern gu verbringen haben, benn die zwölf guten und mahren Männer, die in seinem zweiten Brozeg über ihn zu Gericht faßen, fanden ihn nach nur siebenstündiger Beratung foul-big, den Mord an seiner Gattin Louise in big, ben Morb an seiner Gattın Loutse in ber Weise begangen zu haben, wie er in ber Antsageschrift geichilbert ift. Bohl fündigte sein Bertzibiger ben üblichen Antrag auf Gemöhrung eines neuen Prozesses an und Richter Gart wieß ben Antrag auch nicht kurzer Hand ab, indessen ber Antrag auch nicht kurzer Hand ab, indessen wird werden, und binnen Wal prozesser zu werden, und binnen wenigen Wochen werden sich die Thüren bes Zuchtbauses hinter ihm ichtießen, um sich erst dann wieder für ihn zu öffnen wenn er als stiller Wann binausgetragen wird, um vor den höchsten Richter zu treten. Somit hat nun ein Berbrechen weltsiche Sühen gefunden, welches in den keinnes Gleichen hat und welches seit neun seines Gleichen hat und welches seit neun

# In einer Racht nach Denber.

Der "Colorabo Special" verläkt Chi-cago auf der Chicago & North Bestern Bahn täglich um 10:00 Uhr vormittags und erreicht Denver um 1:30 am nächften Rachmittag. Deftlich fahrend verläßt er Denver täglich um 3:30 nachmittags und erreicht Chicago um 8:45 am nächften Abend. Beim Union Bahnhof in Denver werden Berdindungen gemacht mit allen Bugen nach allen Orten in Colorabo und

Moberne Ausftattung. Gine Tagesfahrt beibermegs burch Juinois und Jowa. Baffggiere nach Colorado fonnen Chicagi

auch täglich um 10:30 nachmittags verlafs

Alle Agenten versaufen Billets für bie Chicago, Union Bacific & North = Western Bahn ober man wende sich an D. W. Aldridge, 127 The Arcade, Cleveland, Ohio. Ober W. B. Kniskern, 22 Fifth Avenue, Chicago, Ill. 7—10 '98

# Marktbericht.

| 11. Februar 1898.        |
|--------------------------|
| Chicago, 311.            |
| Beizen 92 -98            |
| Като 28 —29              |
| dafer, No. 2             |
| Biehmarft.               |
| 5tiere \$4 35 -5 50      |
| übe Bullen 20 2 50 -4 30 |
| diber 4 00 - 6 00        |
| 5chweine 3 80 -4 05      |
|                          |

| Bezen<br>Gerfte |     |    |   |       |   | ٠. |  |  | × | 88 | -9 |
|-----------------|-----|----|---|-------|---|----|--|--|---|----|----|
| Gerne           | No. | 2. | * | <br>* | ٠ |    |  |  |   | 31 | -3 |

| Oreymucet.            | Ein fichers Beilmittel bei Brandwunden,    |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Stiere \$ 3 70 - 4 75 | offenen Fugen, Quetichungen, Buhnerau-     |
|                       | gen, aufgeriffenen Banben, Schnittmunben,  |
|                       | Rrebs, Schuppen auf bem Ropfe, Rotlauf,    |
|                       | Rrage, Juden, Sautausichlagen, Entgun=     |
|                       | bungen aller Mit, Miteffern, Demorrhoiden  |
|                       | giftigen Beichwuren aller Urt, Rrantheiten |
|                       | ber Ropfhaut, Berbrühungen, Bunben 2c.     |
| gämmer 4 30 – 5 25    | ac. ac. Breis 25 Cents.                    |

# Minneabolis, Minn.

| Beizen |  |   |   |   |   | * |   |   |    |   |   | * |    | *  |    |  | 93  | -9 |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|----|----|--|-----|----|
|        |  | 2 | 0 | u | ı | l | u | ŧ | tj | , | 9 | H | ti | 11 | it |  |     |    |
| Dairen |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |  | 0.4 |    |

| 3                  | t. | Louis, | Mo. |          |   |     |
|--------------------|----|--------|-----|----------|---|-----|
| Beizen Daib. Ro. 2 |    |        |     | 95<br>95 | _ | 973 |

| Mais, No.  | 3.  |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   | 25 | _ | 27 |
|------------|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|----|---|----|
| Dafer, Do. | 3   | * |   |   | · |   |    |   |   |    |   |   |   | 24 | _ | 25 |
| Roggen, No | . 2 |   |   | • |   |   |    |   |   | ٠  |   |   |   | 45 | _ | 47 |
|            | 2   | B | į | e | Į | j | 11 | ı | 0 | 11 | 1 | ť | t |    |   |    |

| ogweine |   | *       | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠  | 9  | 70 | -8 | 80  |
|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|
|         | 8 | \$<br>a | n | F | a | ģ | 3 | 4 | 5 | i | Ė | ŋ | 0 | 9 | 01 | o. |    |    |     |
| Beiten  |   |         |   |   |   |   |   |   |   | × |   |   |   |   |    |    | 88 | -  | 92- |

Stiere ..... \$3 75 - 5 25

| Mais               |     |
|--------------------|-----|
| Biehmartt.         | 1   |
| Stiere             | 5 . |
| Rühe 1 75-4 08     | 5   |
| Schweine 3 60-3 90 | 11  |

# Mennonitische Schriften.

Menno Simon, ben Mennoniten Gemein: ben geichilbert von Berend K. Koosen. 158 S , 25 Cents Ein Bild von Menno Simon. 10 Cents.

3wei Bredigten von Berend & Rooien, gehalten am 300jäbrigen Tobestage von Menno Simon. 10 Cents. Abraham Sungingers Buch über bie Men:

nonitifche ober Taufgefinnten Religion. 192 S , 25 Cents

192 S., 23 Gents
4 Predigten von Johannes Deanatel. 10c.
Der fleine Mennonitiiche Katechismus.
Killiae Ausgabe für Sonntagichüler. 5c
ober 50c. für 12.
Taufichene für Erwachiene. \$1.00 für 12. Die Gemeinde unterm Rreug. 288 S., 50c Tertullians famtliche Schriften. 644 S.

herman Schins Beichichte ber Mennoniten In Bergament Einband, mit vielen Bil-bern der alten Brediger. Mehrere Bilber vom Abendmahl und der Fußwaschung, b bei 10 Zoll. Bier Bande

3. G. Stauffer, Qualertown, Ba.

# Beilt Die Blinden!

Staar, Kataraft, Fell, gronulierte Augenlider, Zu-fammenfließen der Buchfaden, faufende, brennende und ihmerzende Augen und alle Arten Augenleiden. Es fann fich jeder baheim feldft delten. Edrecht für Reugniffe. Briefen für Auskanft lege man 2-Gents

Ruffifde Ratarrh-Rur heilt alle Arten Ra irrh. 50 Cents die Flasche; schiden fie portofrei gu Dr. G. MILBRANDT,

# Baubolg, Pfoften, Ralt.

Bevor man baut, fomme man und febe infere neue Art "drop-siding", bie befte und billigite auf bem Martte. G. H. BLAND.

Bingham Lake, Minn.

# Deutsche Baumschule.

Alle gangbare Sorten Obft- und Balb-baume, Beinreben, Beeren und Blumen ftraucher, bie ich in meiner weithin bekann-ten Baumidule giebe, find in reicher Ausmahl und bester Qualität ju febr niedrigen Preifen vorrätig. Sodann offeriere ich große meiße frangoside Artifcolon, bestes Jutter für Soweine, Willet und Alfalfa-Samen,

Caffir: Corn u. f. m. Auftrage werben ftets prompt und ge-wiffenhaft beforgt. Kataloge frei per Boft Schreibt in Deutsch ober Englisch und

# CARL SONDEREGGER.

FAIRBURY, NEBRASKA Beim Anfragen nenneman bie Runbidan

# Shoemakers neuer Geflügel - Almanach



HOITAMMAS

Egpptifcher Balfam.

Gin fichers Beilmittel bei Brandwunden,

if jest fertig aur Bersenbung. Er enthält 96 Seiten aus gutem Buch : Papier und der Ockel ist in schönen Farben gedruck. Er ist das vollftändigste und umfassenber wurde. Er enthält einen ichonen Famikien falender für 1898 und viele vhotographische wurde. Er enthält einen ichonen Hamikien falender für 1898 und viele vhotographische Abbildungen von unserem Geschäftslotal und der Erstellungen von unserem Geschäftslotal und der Erstellungen der Erstellung der alles was mit vollen Beschreibungen und Breisen der erstellungen der Erstellung der alles was mit vollen Beschreibungen der Erstellungen der Erstellung der alles was mit vollen Beschreibung über alles was mit vollen Beschreibung über alles was mit vollen Beschreibung über ansere Einführung den Bollblut-Geschligel aus England, welches wir in eigener Berson auslückten, Bir sind der besche einen der vollen Beschreibung über unsere Einführung der Bressen der so der in der in der unser Erstellungen der Erstellungen

eine Moreffe geichidt wird. Rur in englischer Sprache.

C. C. Shoemaker,

Freeport, III.

# Globe Incubatoren und ber & ARENGO

# Brutmaschinen find unbeftreitbar

Se bruten Rüchel aus mo andere Maichi: nen es berfehlen=

nen es verfehlens Aucromarts geswinnen fie bei ber ftärkften Konkurrenz. Unier Katalog für 1898 ift jeht fertig, der ichönft: gedruckt feiser Art. Er enthält eine volltiändige Lifte ner Art. Er enthält eine vollfändige Lifte aller Wegenftä be für die hübnerzucht zu ben niedrigften Breifen. Bei chreibt wie man Brürma ich inen erfolgreich gebraucht. Beichreibt wie man Hühner zichen muß und wie man babei Gelb machen fann. Alles wird leicht und beutlich gemacht. Man verfäume nicht einen Katalog zu bestellen. Breis nur 4 Cents in Bostmarken, Rur in englischer Sprache. Man aberfliere: Man abreffiere:

Shoemaker Incubator Co., Box 460. Freeport, Ill.



# Biblifde Gefdichten

DO YOU WANT A HOME Alten und Menen Ceftamente, burd Bibelfpruche

und jahlreiche Erflärungen ers

Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

Dr. J. E. GREBE & CO..:

Jansen Jefferson Co., Nebr.

Dr. Müllers

Leib-Kräuter-Stublzäpfchen

verichaffen Erleichterung in allen Fällen und heilen alle Frauentrantheiten.

Rach Jahrelanger praftifcher Erfahrung

Leib.Rrauter-Stuhlgapfden,

In a first class country, fine climate, good soil, nicely improved farms? Then Join the already large settlement of Omish, Mennonite and Evangelical people in Cass County, Missouri. Correspondence selicited and information cheerfully furnished by läutert. BARRETT & LONGENECKER, 40 Cents portofrei.

# Real Estate Agents, HARRISONVILLE, MO. 44'97-18'98 Bur gefälligen Anzeige

Elkhart, Ind.

Agenten verlangt! Bit fuchen aften werten Lesern dieses Blattes, baß im allerlei ichweren Krantheitskällen, inenern und äußeren Schäben, wertvollen Rat erteilen fann, und auch geben will, ber sich vertrauensvoll brieflich an mich wendet. Schon Bielen fonnte ich durch Gottes histe ein helfer und Berater sein, welches auch das Gebot ber Rächsenliebe erfordert. andere Agenten, um uniere mertvollen Seilmittel in ibrem Begirt ju verfaufen. im beite Offere, ichreibt mit Einlegung einer 2 Cent Boftmarte, an

E. BERTHOLD, luth .- beuticher Reifeprebige

# Gretna. Manitoba. Canada.

Auf fünfzig Millionen Dollars beläuft fich die Summe, welche fünf: undfiebzig Millionen Bufchel Beigen im Jahre 1897 in Ranfas und Oflas na ben Farmern jener Begenben in

and Judicianger directions of engine und fin hiefigen und europäischen Oroguen und Frauen: Krankheiten, ist es dem obigen Arzie gelungen, ein Mittel zu finden, welsches schon Taulenden Erleichterung und heilung verschafft hat, nämlich Die Tafche gefloffen find. Man mandere baher nach dem 2Beften aus und taufe fich dort eine Farm ober eine Bieh: "ranch" und teile mit bie jebe Frau felbft gebrauchen tann. Breis \$1.00 bie Schachtel, 6 für \$5.00 portofrei jenen Farmern ben Gewinn, welcher bem Aderbau und ber Biebaucht entfprießt auf jenen billigen ganbereien,

# welche noch ju baben find an der Alchifon, Topeka & Santa fe Railway.

Die befte und Direttefte Bahnlinie nach Ranfas und Otlahoma. Im nabere Mustunft und beichreibenbe

Bette wenbe man fich an

49'97-35'98 JOHN E. FROST. Land:Rommiffar ber A. T. & S. F. R'y,

guacianbt.
Dr. Müllers beutiche Startungs:Rrauster 25 C nis bas Badet portofrei.
Schreibt für Circulare. Man wenbe fic an

DIRKSTOWN, S. DAK. Für nähere Auskunft, um zu erfahren was obige Medicinen Gutes gethan haben, wende man fich an:

Müller, Dirks & Co.,

Mrs. A. B. Rempel, Mountain Late, Minn. Dr. Cornelius Rrohn in Schönfelb, Binfler, Man., Canaba. Mrs. A. Bantras, Freeman. S. Dafota.

# Waterman's Fountain Pen

# ift die beste Schreibfeder in der Welt!

hier ift etwas, bas ein jeder Lehrer, Student, Gefchaftsmann und auch mander Farmer haben mochte und fehr zwedmäßig anwenden tonnte. ift eine Schreibfeber, in beren hohlen Salter man Tinte mit fich tragt, welche ber Goldfeber von felbft jufließt, wenn man fchreibt: alfo eine fich bon felbft füllende Schreibfeber.

# WATERMAN'S FOUNTAIN PEN

erhielt erfte Bramie auf ben Musftellungen in: Baris, 1889;

San Francisco, 1894; Atlanta, 1895.

Diefe Feber hat ben Borgug vor anbern, bag fie regelmagig, ohne gu icuteln, Einte lagt, jeboch nicht gu reichlich. Die Golbfeber fomohl ale ber Gummihalter find bom allerbeften Material.

Ber einmal eine biefer Febern gebraucht hat, will nicht mehr ohne biefelbe fein.

Sie ift besonbers bequem, wenn man fic auf Reifen befindet.

Sie bient euch Beit eures Lebens, wenn ihr fie behutfam gebraucht Breis \$2 50, portofrei. Wir haben billigere gute "fountain pens" für \$1.50 bis

\$2 00; aber Waterman's ift bie befte. Bufriebenftellung garantiert. Beftellt euch eine bei ber

MENNONITE PUBLISHING CO., ELKHART, IND.